



10.

# Griedifde

# Formenlehre

Somerifden und Attifden Dialettes,

jum Gebrauche bei bem Glementar: Unterrichte,

aber auch ale Grundlage

für eine hiftorifc-wiffenfcaftliche Behandlung

ber Griedifden Grammatit

ROUA

Bon

Beinrich Endolf Ahrens, Dr. ph. Director bes Encenns gu Saurover.



ubenhoed und Rupred

1852.

# 3-4:50 mg 313

# and represent a 2

, which follows that  $\phi \in \mathcal{A}(\mathcal{C}^{1}(p))$  as

The state of the s

•

Seconds Marker - activative

### Bormort

Als ich vor etwa gwolf Sabren bie Ibee faßte ein folches Berfahren bes Griechifden Unterrichtes moglich zu machen, bei welchem von homer und einer felbftanbigen, ben Attifchen Dias left nicht borausfegenden Betrachtung ber Somerifchen Gprache ausgegangen wurde, war es gleich meine Abficht gu biefem Brede eine gufammenhangenbe Darftellung ber homerifchen Formenlehre au geben. Beboch langere Beit binburch wollte es mir nicht gelingen manche Schwierigfeiten, welche aus ber eigenthumlichen Befchaffenheit ber Somerifchen Sprache bervorgeben, mir felbft genugent ju überwinden, und ich entschloß mich beshalb in meis nem Griedifden Etementarbuche aus Somer eine frag: mentarifde Darftellung bes grammatifden Stoffes gu mablen, bei welcher jene Schwierigfeiten umgangen werben fonnten. Fortgefehtes Rachbenten bat es mir aber jest moglich gemacht ben uriprunglichen Dlan wiederaufzunehmen und mit einer mefentlis den Erweiterung in bem vorliegenben Berfe burchauführen.

Diefes hat nämlich in seinem ersten und größeren Theie junachst und wesentlich die Aufgabe eine für den ersten Unter tich brauchdere Darftellung der homerischen Kormentehre zu geben, bei welcher Kenntnis des Attischen Dialettes nicht vorausgeset wird. Da aber der Schiller es zunächst nur mit der Dobsste zu thun haben wird, so bade ich zur möglichken Receinsachung des Stoffes die eigenthümlichen Erscheinungen der Alias von der Betrachtung ausgeschossen. Dagegen aus bem Kormengebiet der Dobssse sich da, damit auch der Behrer sich überall genügend verentiren könne, auch solche seiner Erscheinungen bemertt und erläutert, welche bei einer ausschließlichen Bestimmung für ben Griechischen Anfanger übergangen werben durften. Beboch bin ich bebach gerwesen Alles, was nicht gur unmittelbaren 
Benugung bes Schülers bestimmt ift, möglicht in die Anmerkungen zu verweisen.

Der ameite Theil enthalt bie Formenlebre ber echt atti= fchen Profa in ihren Abweichungen von ber homerifchen Formenlehre; bie Sprache ber attifchen Dichter und bie jungere Sprache nach Alexander find nicht berudfichtigt. Benn gewöhn: lich bies alles mit bem echt attifchen gemifcht unter ber Firma bes Attifden Dialettes bem Unfanger bargeboten wirb, fo liegt bas Unrichtige biefes Berfahrens auf ber Sanb. Aber es iff auch überall feine Beranlaffung bie ermabnten Sprachgeftgitun= gen fcon in ber Elementar : Grammatit gu berudfichtigen, ba bie Aftifchen Dichter boch nicht vor ber Prima gelefen werben und bie jungere Profa, welche überhaupt fein mefentliches Dba ject bes Griechischen Schulunterrichtes bilbet, wenigstens fur ben Anfanger nicht gehört. Es fann aber nicht ber 3med bes Glementarunterrichtes fein ben Unfanger, anftatt ibm innerhalb ei= nes festbegrangten gunachft ihm juganglichen Gebietes eine fefte Grundlage ber Formentenntniß ju geben, für alle Butunft, felbft wol fur Schriftsteller, Die ihm nie gu Gefichte tommen werben. mit fpeciellfter Runbe auszuruften. 3ch habe beshalb auch in bem abgeftedten engeren Rreife feineswegs nach Bollftanbigfeit geftrebt, fondern manche feltnere Erfcheinungen wiffentlich übergangen, namentlich wenn fie in Schriften ericbeinen, bie ber Schule ferner liegen. Gollte fcon bem Unfanger etwas ber Urt in ber Lecture aufftoffen, fo wird er burch bas Beriton ober ben Lebrer leicht bie nothige Belehrung erhalten. Den Lehrern burch Unmertungen einige Binte zu geben mar nur bei Abmeichungen von ber gewöhnlichen Auffaffungsweife erforberlich. 890 min

Bas nun Die Eigenthumlichkeiten in ber Darftellung ber homerifchen Formenlehre betrifft, so überlaffe ich ihre Rechtfertigung im Bangen bem Buche felbft und will bier nur wenige Puntte berühren. Buerft bitte ich ju beachten, bag ber nachfte Bred ber prattifche ift und bag bie Darftellung beshalb nicht nach fireng miffenschaftlichen Unforberungen beurtheilt merben barf. Go machte es bie praftifche Rudficht nothwendig bie Das rabigmen u. bgl. in einer gemiffen Bollftanbigfeit ju geben, mabrend boch bie Somerifchen Gebichte nicht fur alle Formen Beis fpiele lieferten. 3ch babe in folden Rallen bie fehlenben Fors men nach ber Unalogie gebilbet; jeboch find biejenigen Kormen und Borter, bie bei homer felbft nicht bortommen, wo mir bies bemertensmerth ericbien, mit einem Sternchen bezeichnet, vielleicht nicht confequent genug. Diefelbe praftifche Rudficht ließ es rathfam erscheinen, bag bem Unfanger in ben Parabigmen unter mehreren Geftalten einer Form in ber Regel nur eine por= geführt murbe. Dagu habe ich balb bie urfprunglichfte ober eins fachfte gemablt, balb auch bie im Attifchen Dialette wieberteb: renbe, um bie Unenupfung ber Uttifchen Formenlebre au erleichs tern. Die wiffenfchaftliche Darftellung murbe gang anbers verfabren muffen. Enblich babe ich in manchen Rallen mit Bes wußtfein eine außerliche und oberflächliche Darftellung borgegogen, weil bie icharfere und richtigere einer ju weitlauftigen Rechtfers 

nd Die eigenthümsche Darfelung der Sonyagations kehre, weiche im Wesentlichen schon in dem Clementarbuche vorlag, hat dei manchen übrigend wediwollenden Beurtheilern besonders durch ihre nieu Areminologie Anstof erregt. Ich hatte nie verkannt, wie missich eine solche Beureung sie auch wenn das Jergebrachte mis schollender ist eine bestehen Gebrechen leighet, und mit gewissendschaften Räsigung nur gerade so viel geändert als unumgänglich nötigi schien, um ein wirklich richtiges Bild der homerlichen Conjugar tion zu geben. Sedoch habe ich die sien punte noch einmal der sorgistissisten Prüfung unterzogen und babei eine Möglicheit ents dert; die Benenungen Aoristas L. und H. Passivi (wossir ich Aor. III. und V. gesche state) mit vos geringen Köndwerung in Aoristus passivus 1. und H. beigubehalten, ohne damit der

Sache etwas ju vergeben. Außerdem habe ich durch bie Datfiellung der Gemera Verdi in §. 71. noch einen andern Schrift jur Berfsbrung mit der alten Terminologie gethan. Beiter konnte ich nicht geben, ohne die Einfachheit und Alarheit und zugleich die wissenschaftliche Richtigkeit der Darfiellung aufgageben.

Die Darstellung ber Attischen Formenlehre beruht nicht in bem Masse wie die der homerischen auf selbständiger wissenschaftlicher Borchung; vielmehr habe ich mich größtentheits auf die besten grammatischen Auctoritäten zestüge schätzt, namentlich auf R. W. Krüger, der zuert das echrartische schätzter zesendert hat. Indes die neue Art der Behandlung in der Beziehung des Actischen Daleitetes auf den älteren Homerischen hat doch zu mancher neuen Auffassung und. zur Entdertung einiger, bergedrachten Irrthimmer Berantassung gegeben, und so ist auch dieser Theil nicht gang ohne Anspruch auf wissenschaftlichtlichen Werth.

Ueberhaupt gibt bies Buch ben ersten Berfuch einer historie chen Behandlung ber Griechischen Grammatif nach bem Muster von Jacob Grimm's Meisterwerte ber Deutschen Grammatik. Es ist dies auf bem Titel ausbrücklich angedeutet, damit nicht mancher das Büchlein als eine der zahlofen Schulgrammatifen, welche nur auf praktische Ausharfeit Ansprüch machen, undeachtet zur Seite schiebe. Jedoch muß ich wiederholen, daß die praktische Bestimmung für den Elementarunterricht der wesentliche Bwert des Buches ist und daß sein wissenschaftlicher Anhalt nur eine Bugade bildet, weicher auf Bolsschädigkeit, Meichmäfigfeit und absolute Gründlichteit keine Ansprüche macht.

Ueber bein Gang bee Briechischen Unterrichtes, weichem bas Wert als hulfsmittel bienen soll, habe ich mich in bem Borworte zu meinem Etementarbuche und aussührlicher in bem biedmaligen Jahresberichte bes Lyceums (welcher burch die Berlagsbuchbanblung bes vorliegenden Werteb bezogen werben fann) ausgesprochen. hier will ich nur auseinandersehen, in wecher Weile ich biese Kornnenkere benüst zu leben wünsche. Bur bas erfte Dalbjahr bes Unterrichtes, welchem ber erichienen erfte Gurfus bes Elementarbuches bestimmt ift, wird ber grammatifche Stoff nunmehr besser aus biefer gromenlebre genommen werben' und zwar in folgenber Drbuung:

Borkenntniffe: §. 2-18. 38-40. 33. 46-49. 54. 165. 167. 168. Die Ammertungen ind fowohl bier ale im Folgenden immer zu überfchlagen, fobald nicht ihre Beachtung ausbridlich geforbert wirb.

Bahrend ber Becture find ferner einzuschalten von 1: §. 16. Unm. 1. und §. 143.

5; §. 167. 2mm. 3.

12: 6, 136, 151,

21: §. 106. a - e. 24: Elementarb. §. 39.

25: 6. 13. 2mm. 1.

29: 6. 12. 2nm. 2. 76

36: 6, 20, 21,

44 : 6. 12. 2nm. 1. und 6. 13. 2nm. 1.

45: §. 22-24.

50: §. 38. 2nm. 1.

51: §. 25-27. und §. 44. 45.

63 : §. 32. 33. 75 : §. 28.

82 : 6. 52.

88 : §. 164.

91 : §. 50. 51.

itaino 95; §. 77.

bon d 99 : §. 49. Anm. 5.

... den 100 : §. 12. 2nm. 2.

107 : §. 83. a.

113: §. 28. 2nm. 7.

117: §. 54. 2mm. 4.

126: 8. 29. 30.

A: two 140: 60148 trifmi@ 75

х тіль: 146; б. 59, а. экины т

praned 148 ; 6. 33. Anm. 5. auf

174 : 6. 35. uefac. nd ano 193; §c 61.7 62.4% 273

206 : 6. 32. 2nm. 2.

208 : §.: 152, and with ...

228 : 6. 34.

231 : 6. 38. 2nm. 4. 243 : §. 63. 64.

246; §. 39. 2nm.

265 : 8. 38. 2(nm. 6.

273 : §. 167. 2mm. 4

276 : 6. 55, 56, 76, 8

293 : 6. 64. Anm. 2. und 6. 49. Anm. 8. 310 : §. 57. 580 mmil ...

315 : 6. 58. 2(nm. 7.

333 : 6. 65-68.

334 : 6. 163. 2mm. 1.

368 : §. 75.

399 : 6, 69, 70,

423 : §. 162. 163. mit Mum. 1. 2.

478 : 6. 76. 2mm, 2.

Der Behrer wird leicht erfennen, wo er bie citirten Para: graphen und Anmerfungen mit ben Schulern genau burchnehmen muß und wo es genugt ihren Inhalt nur munblich mitgutheis len. - Benn übrigens im Elementarbuche bie Aoristi passivi als Moriftus III. und IV. bezeichnet find und auch noch andere geringere Differengen von ber Darftellung ber Rormenlebre por= fommen, fo wird bie Erlauterung bes Behrers leicht jeber Ber: wirrung porbeugen.

3m ameiten Salbjahre mirb ber gebrer in jeber Stunde

bie Bormen, weiche in bem Benfum ber nachfem Stunde ben Schulten noch nicht verftanblich fein tonnen, mit ihnen nach Anfeitung biefer Bormenlehre burchgeben und bie betreffenben Beben merken taffen. Es wird bier genügen beispielswelfe ju bezeichnen, was hiernach fur bie erften 100 Berfe bed gehnten Buches burchgugeben ift.

5: §. 82. und §. 95. yiyropas. 6: §. 35. viós und §. 51. Anm. 1. 24: §. 88. xrés. 25: §. 77. Anu. 1.

27 : §. 69. b. τελέω. 31 : §. 103. έρχομας μ. §. 91. mit §. 57. 2. 5.

50 : §. 90.

4 : 6. 103. τρέγω,

84: §. 49. Xnm. 8.1

95 : §. 100. Anm. 3.

100 : §. 73.

Magrend aber, so neben ber Bertüre in allmäticher Ermeitetung ber grammatischen Kenntniffe fortgeschritten wird, muß ber Lehrer außerbem etwa zwei wöchentliche Stunden von den stechten, welche ich voraubsche, für die Repetition und weitere Einübung ber Formenlehre bestimmen. Dabei sind die Brangapaphen in ihrer Krighnssige burchgunechmen sammt benzienigen Ammertungen, weiche bereits in Anwendung gesommen sind und eine nachdruckliche Einprägung verdiennen; der Lehrer thut beshalb gut sich die legteren bei ihrer sporabischen Benugung zu notiren. Bei § 7. schalte man Anhang II. ein. Die Wortbildungslichre ist auf die ser Stufe des Unterrichts und Anh. I. (über die Affecte der Buchstaben) überall nicht zur zusammenhängenden Behandlung greignet.

Uebrigens beabfichtige ich, um einen möglichft zwedmäßigen Gang bes Unterrichtes in bem erften Sahre gu beforbern, bem-

nachft ben zweiten Aurfus bed Clementarbuches zugleich mit einer Umarbeitung bes jest nicht mehr gang paffenben erften Aurfus in Angriff zu nehmen.

Der grammatische Unterricht bes zweiten Jahres hat nem miner Intention bie Kenntnis ber Attischen Formenlahre zur Aufgabe unter Bugunnbelogung bes zweiten Keites. Aus ber Einrichtung besselben ergibt ich aber von selbst, daß zugleich eine summarische Bespetition bes ersten Teiles flatssinden muß, wobei auch die mit einem Sternsche bezeichneten Anmertungen zu beachten sind, weil diese auch für den Attischen Dalekt Gultzigkeit haben. Die Ammertungen bes zweiten Abeiles, sind im Allgemeinen nur zur sporadischen Kenntnissnachme oder zur Rotig sie ben bedere bestimmt.

So übergebe ich benn biefes Buch ber Deffentlichteit mit bem Bunicht, bag est gugleich für ben Getechischen Schulunterricht und für bie Biffenichaft ber Griechischen Grammatit als ein wahrhaft nulkliches sich bemathren möge.

Sannover ben 8. April 1852.

S. 2. Ahrens.

# Inhalteverzeichnif.

# Erfter Cheil.

Formenlehre bes Somerifchen Dialettes.

| Onte                                                             |
|------------------------------------------------------------------|
| Borbemertungen (§. I.)                                           |
| Bon ben Buchftaben und Lefezeichen (f. 2-8.) 4                   |
| Bon ber Declination (§. 9-11.)                                   |
| Erfte und zweite Declination (§. 12-15.)                         |
| Pritte Declination (g. 16-34.)                                   |
| Berichiebene Unregelmäßigfeiten ber Declination (6, 35-37.) 31   |
| Declination ber Pronomina (6 38-45.)                             |
| Bon ber: Conjugation (§. 46. 47.) w. res m                       |
| A. Bon ber Flerion (6. 48.)                                      |
| Schwaches Prafens, Futurum und fcmacher Moriftus II. (§. 49.) 46 |
| Contraction im Prafens und Auturum (g. 50 - 53.) 53              |
| Xeriflus I. (8, 54.)                                             |
| Starfes Drafens (6, 55.)                                         |
| Starter Aorittus II., Aorittus pass, I. und II. (8, 56.) 64      |
| Perfectum Objectivi (§, 57.)                                     |
| Perfectum Subjectivi (§. 58.)                                    |
| Iterativum (§. 59.)                                              |
| . B. Bon ber Formation                                           |
| Schwaches Brafens, Ruturum und Noriftus 1. (6. 60-62.) . 75      |
| Gewöhnlichfte Geftalten ber Burgel (6. 63.) 79                   |
| Schwacher Aoriftus II. (§. 64.) 80                               |
| Startes Prafens (§. 65.)                                         |
| Starter Moriftus II. (6. 66.)                                    |
| Apristus pass. I. (§. 67.)                                       |
| Aoristus pass. II. (§. 68.)                                      |
| Perfectum Objectivi (§, 69.)                                     |
| Perfectum Subjectivi (§. 70.)                                    |
| Bebeutung ber Syfteme und Genera Verbi (§. 71.) 87               |
| C. Unregelmäßige Confugation.                                    |
| Prafens 4714 (§. 72.)                                            |
| 90 ratens sine (6, 73.)                                          |
| Prafene xeinus (§. 74.)                                          |
| Prafens πείμαι (§. 74.)                                          |
| Aoriji II. 1972a, 72a, 18sa (§. 76.)96                           |
| Eiui (§. 77.)                                                    |
| Perfectum einen (§. 78)                                          |
| Prafens quas (§. 79.)                                            |
| Perfectum oida (§. 80.)                                          |
| Perfectum deidosxa (§. 81.)                                      |
| Perfecta yiyora, piptora (§. §2.)                                |
| Unregelmäßigkeiten ber Reduplication (g. 84-87.)105              |
| Stamme mit bem Rennlaute F (§. 88.)                              |
| Stamme mit bem Kennlaute F (6. 89.)                              |
|                                                                  |

| eeitr Ceritr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gelinere Geffalten ber Burgel (6, 90-92.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Secunbare Stamme (f. 93. 94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seltnere Bilbungen bes Prafens (f. 95 - 102.), 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bereinigung nichtvermanbter Stamme '(g. 103.) 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corretativa (§. 104-107.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3ahimorter § 108 - 110.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Steigerung ber Abjectiba und Abverbid (f. 111-113.) 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon ber Bortbilbung (f. 114.) ale est entelneuntel 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Primare Ableitungen ber Romina (§. 115. 116.) 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Roming von Berben (§. 117, 118.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abgeteitete Abverbia (§. 124.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ** Abgeleitete Berba (§. 125.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bufammenfegung (g. 126 - 129.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anhang I. Berfchiebene Affecte ber Buchftaben (f. 130-158.) 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anhang 11. Bon ben Accenten (5. 159 - 161.) 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unhang III. Prapositionen und anbere Partifeln (g. 162-164.) 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inhang IV. Profobifche und metrifche Elemente (§. 165 - 168.) 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>ar</u> et a s :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bweiter Cheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formenlehre bes Attifchen Dialettes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon ber Declination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bon ber Declination  Grife und zweite Declination (8, 169 - 171 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon ber Declination  Grife und zweite Declination (8, 169 - 171 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon ber Declination Erfte und zweite Declination (§. 169-171) . 203 Dritte Declination (§. 172-175) . 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon ber Declination Erfte und gmeite Declination (§. 169-171)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bon ber Declination Grife und zweite Declination (f. 169 – 171 ) 203 Dritte Declination (f. 172 – 175.) 207 Unregelmößige Declination (f. 176.) 211 Declination ber Personnian (f. 177 – 179.) 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon ber Declination (§. 169-171) 203 Grife und preite Declination (§. 169-171) 203 Dritte Declination (§. 172-175.) 207 Unregelmäßige Declination (§. 176.) 211 Declination ber Pronomina (§. 177-179.) 213 Bon. der Gonjugation (§. 180.) 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon der Declination  Efte und meite Declination (§. 169-171)  Dritte Declination (§. 172-175.)  Unregelmäßige Declination (§. 176.)  207  Unregelmäßige Declination (§. 176.)  218  Bon der Gonityation (§. 190.)  215  Son der Gonityation (§. 190.)  246  Schmäde Kreinn (§. 181.)  246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon ber Declination (§ 169-171) 203 Erfte und preite Declination (§ 169-171) 203 Dritte Declination (§ 172-175.) 207 Unregetmäßige Declination (§ 176.) 211 Declination ner Procession (§ 176.) 215 Bon. der Goningation (§ 180.) 215 Schmode Artino (§ 181.) 216 Estate Effrin (§ 182. 183.) 221 Grendbniche Kernstine (§ 184.) 245 Grendbniche Kernstine (§ 184. 188.) 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon ber Declination (§ 169-171) 203 Erfte und preite Declination (§ 169-171) 203 Dritte Declination (§ 172-175.) 207 Unregetmäßige Declination (§ 176.) 211 Declination ner Procession (§ 176.) 215 Bon. der Goningation (§ 180.) 215 Schmode Artino (§ 181.) 216 Estate Effrin (§ 182. 183.) 221 Grendbniche Kernstine (§ 184.) 245 Grendbniche Kernstine (§ 184. 188.) 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon der Declination   G. 169-171   203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon het Declination (S. 160—1711)   280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon het Declination   Ch. 169-171   200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon her Declination   S. 169 - 171   203     Orlite Declination (\$. 169 - 171   203     Dritte Declination (\$. 172 - 175.)   207     Dritte Declination (\$. 172 - 175.)   207     Declination her Fromonine (\$. 177 - 179.)   213     Bon her Gonjugation (\$. 180.)   215     Odmande Rivrim (\$. 181.)   216     Odmande Rivrim (\$. 181.)   218     Odmande Rivrim (\$. 181.) |
| Bon het Declination (S. 160—171)   283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon her Declination (S. 169—171)   200   Cyfe und precite Declination (S. 169—171)   200   Cyfe und precite Declination (S. 171—175.)   200   Unregrümsfige Declination (S. 161.)   211   Declination her Pronomina (S. 177—179.)   213   Bon. her Ganiquation (S. 180.)   215   Codemade Rerino (S. 181.)   216   Cotarle Retiron (S. 182.)   215   Cotarle Retiron (S. 182.)   215   Germédalishe Secondino (S. 184—185.)   215   Germédalishe Secondino (S. 184—185.)   225   Germédalishe Secondino (S. 184—185.)   225   Unregelmäßige Pierron (S. 183—195)   220   Unregelmäßige There a Tagmanetes u. ver Retwultcuten (S. 197.188)   236   Cettare Challeton of Company (S. 184—185.)   236   Cettare Challeton of Company (S. 184—185.)   235   Cettare Challeton of Company (S. 200.)   235   Cettare Ribussagn new profess (S. 200.)   235   Cettare Ribussagn ne                                                         |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon her Declination (S. 169—171)   200   Cyfe und precite Declination (S. 169—171)   200   Cyfe und precite Declination (S. 171—175.)   200   Unregrümsfige Declination (S. 161.)   211   Declination her Pronomina (S. 177—179.)   213   Bon. her Ganiquation (S. 180.)   215   Codemade Rerino (S. 181.)   216   Cotarle Retiron (S. 182.)   215   Cotarle Retiron (S. 182.)   215   Germédalishe Secondino (S. 184—185.)   215   Germédalishe Secondino (S. 184—185.)   225   Germédalishe Secondino (S. 184—185.)   225   Unregelmäßige Pierron (S. 183—195)   220   Unregelmäßige There a Tagmanetes u. ver Retwultcuten (S. 197.188)   236   Cettare Challeton of Company (S. 184—185.)   236   Cettare Challeton of Company (S. 184—185.)   235   Cettare Challeton of Company (S. 200.)   235   Cettare Ribussagn new profess (S. 200.)   235   Cettare Ribussagn ne                                                         |

# Erfter Theil.

Formenlehre des Somerischen Dialektes.



## Borbemerfungen.

### §. 1.

Die Gnichische Sprache wurde bei ben verschiebenen Stammen des Grigchischen Boltes in verschiebenen Mundarten oder Dialetten gesprochen, unter welchen der Dorische, Zeolische, Sonische, Attische die wichtigsten nich. Der legte, urfprünglich auf Attische beschänft, wurde fiel der Agtenders b. Gr. die Grache der gebildeten Griechen, freilich nicht ohne dadei manches von seiner Krimbett einzubigsen.

Die Jomerischen Gebichte find in einem gemischten Diaelte abgefaßt, weichen man ben Homerischen ober auch, weil bie nachfolgenben eissten Dichter ibn nachabmten, ben epischen Diatest ihn nachabmten, ben epischen Dieter ibn nachabmten, ben epischen beim machaben Beimischungen aus bem Aeolischen, was sich daher erklärt, baß Smprna, die Natersfabt homers, ursprünglich von ben Aeoliern gegründet, spater aber bon ben Ioniern erobert war.

Die Griechische Sprache hat aber auch, wie jede Sprache, im Lufe der Jahrhunberte vielerlei Beränderungen ertitten. Da nu die homerischen Gebichte das ättefte Dentmal ber Griechischen Sprache sind, so sinder ich in ihrem Dialette begreistigten Briefe manche alterthümliche Erscheinung, welche sich hater weder in dem Jonischen Dialette noch in dem Attischen erhalten hat.

Es ift uns aber bie Sprache, in welcher homer feine Berte gebichtet bat, tenesweges überall getreu und sicher überilefert. Die homerischen Gebichte wurden lange Beit, bis die Schreibfunft bei ben Griechen geläusiger geworden war, nur im Gebächnisse ber Sanger ausbewahrt. Bei biefer mündlichen Uedertieferung, und in geringerem Rafe auch bei der spätern schriftlichen, hat die veraltete Sprache mannichsache Entstellungen erlitten, bis endlich durch die Bemühungen gelehrter Grammatifer in Alexandria, besonders bes Arissarchas um 150 v. Chr., der jedige Aert giemlich sestigestellt ward, welcher jedoch ohne Zweisel in vielen Källen von der ursprünglichen Gestalt abweicht.

### Bon den Buchftaben und Lefezeichen.

### §. 2.

Die Griechische Sprache bat folgenbe Buchftaben:

| Beichen           | Ramen . | Aussprache                           |
|-------------------|---------|--------------------------------------|
| Au                | Alpha   | - a                                  |
| BB                | Beta    | . р                                  |
| $\Gamma$ $\gamma$ | Gamma   | g .                                  |
| 1 8               | Delta   | d                                    |
| E &               | Epsilon | ě                                    |
| Z &               | Zeta    | . 2                                  |
| $H$ $\eta$        | Eta     | ē . ·                                |
| .0 0              | Theta   | th (mit ftartem bauche wie im Engl.) |
| 1 .               | Iota    | i (immer vocalifd und nie wie i)     |
| K ×               | Карра   | k .                                  |
| 1 1               | Lambda  | 1                                    |
| Μ μ.              | My      | m                                    |
| NV                | Ny      | n ·                                  |
| Z E               | Xi      | x                                    |
| 0 0               | Omikron | ŏ                                    |
| $\Pi$ $\pi$       | Pi      | р .                                  |
| Pe                | Rho     | r                                    |
| Σ σ, ς            | Sigma   | . 8                                  |
| TT                | Tau     | t (nie wie z) .                      |
| Y v               | Ypsīlon | y                                    |
| Φ φ               | Phi     | ph                                   |
| Xχ                | Chi     | ch                                   |
| $\Psi \psi$ .     | Psi     | ps                                   |
| 0                 | O Y     | 2                                    |

Man bemerke noch: a) die großen Buchstaben pflegen nur im Anlaute der Eigennamen und deim Bustina neuer Abschufte, nicht aber nach jedem Puntite gedraucht zu werden; b) das Zeichen se für Sigma wird nur im Anslaute gebraucht; e) y wird vor \*xyz (den Gaumenlauten) wie ag gesprochen, z. B. ayao, zyos, zyos, nachze.

\* Anm. Beniger richtig wird von Manchen bas Beichen e auch am Ende bes erften Theiles von zusammengesetten Bortern geseht, g. B. ekcayw, προεβάλλω.

#### 6. 3.

Unter jenen Buchftaben find folgenbe fieben einfache Boscale:

- a) bie immerkurzen e o b) bie immerlangen η ω
- e) bie boppelzeitigen a . v.

Die boppelgeitigen Bocale (ancipites) fonnen, wie im Lateinischen alle Bocale, lang und kurz fein, z. B. lang in x/µac, idirw, furz in µia, xarvc.

#### 8. 4

Die Doppelvocale ober Diphthonge haben gum gweisten Beftanbtheile immer . ober v. Es gibt ihrer zwei Arten:

a) Eigentliche Diphthonge find biejenigen, bei benen beibe Bocale in ber Aussprache gehört werben, nämlich

Man spreche ve und ov wie ui und ou im Französischen (lui, nous) und hüte sich as und es ober ev und os in der Aussprache zu verwechseln.

b) Uneigentliche Diphthonge find biejenigen, in welschen a als zweiter Beftandtheil gar nicht ausgesprochen wirb, nämlich

• Am. Die ätern Griechen ließen des lots der sogenannten uneigentiellen Diphtomee in der Ausstande nicht aus personen in eine Ausstande nicht aus personen einer Ausstande nicht aus eine Frechende Art von Diphtbongen hat jest die Delähnische Sprache, j. B. in krauf (Krübe) und hooi (deu), wo das i nach den langen Bocalen au und oo gang ichnach gestet miet. Edense entsprechen den Beichflichen Diphthongen, pund der und deutschaft der Diphthongen pund deutschaft der Diphthongen pund deutschaft der der diphthongen und aus, a. B. in ieuw (Eöme) und paauw (Pfau), wo u (wie ü gesprochen) gleichsalte den langen Bocalen unz nachte.

#### §. 5.

Die Confonanten gerfallen in folgende Arten:

a) Liquidae λ μ » ę

b) Spirans o

e) Mutae, welche wiederum nach zwiefachem Eintheilungsgrunde in je brei Rtaffen gerfallen, nämlich nach bem Organe, mit welchem sie gesprochen werben, und nach bem Grade bes mit ihnen verbundenen Sauches:

|         |          | Tenues | Mediae | Aspirale |
|---------|----------|--------|--------|----------|
| P=Baute | (Lippen) | п      | β      | g        |
| R=Baute | (Gaumen) | ×      | 7      | χ        |
| E=Baute | (Bunge)  | τ      | ð      | Ð        |

d) Doppelconfonanten, welche zwei Confonanten in einem einzigen Beichen vereinigen:

\* Inm. 1. Bu ben Liquidis gebort eigentlich auch noch r, infofern es vor ben Baumenlauten wie ng ausgesprochen wirb, und biefer liquibe Gaumenlaut y (in anderen Sprachen burch n bezeichnet) entspricht bem Lippenlaute wund bem Bungenlaute r.

Bur bas consonantische j hat es in ber Griechischen Schrift niemals ein besonderes Beideft gegeben, und auch ber Caut lagt fich in teinem ber Dialette mit Gicherheit nachweisen; jeboch gibt es manche Spuren von feinem Gebrauche in ber alleratteften Beit.

Auch gegen bie britte Spirans o begte bie Griechifche Sprache eine gewiffe Abneigung und hat fie beshalb in vielen Fallen getilgt ober ver-

manbelt.

\* Am., 3 Die Doppetonsonanten find nicht ausschließlich aus os, auch wer werden von der einftandern, auch wird ihre eigentliche Aussprache von diese Sonsonanten Bereinbungen nur unvollfommen ausgebrückt. Ramentlich hat deinen gang eigentbümlichen Laut gehobt, wercher sich nicht mehr genau nachweifen icher, dere burch gel richtigere bezeichnet wird als turd unfere z.

### S. 6.

Jeber anlautende Bocal bekommt ein Zeichen bes Spiritus ober hauches, mit welchem er gesprochen wird. Diefer ift von zweierlei Urt:

a) ber Spiritus lenis (ber gelinde Sauch), welcher in anbern Sprachen gar nicht, im Griechischen burch ... bezeichnet

wird, j. B. 'Abfivat Athenae, 'Illie Elis;

h) ber Spiritus asper (ber flarte Sauch), im Lateinischen burch h, im Gricchischen burch - bezeichnet, 3. B. Exraop Hector, noch bero. Derfelbe gilt eben so wenig im Griechischen als im Lateinischen sur einen Consonanten.

Beibe Spiritus-Beichen werben bei ben eigentlichen Dipothongen bem zweiten Bocale beigegeben, 3. B. aigeen, auroc, aixen, eiseinxw, aber bei uneigentlichen bem erften, auch wenn bas e einem großen Buchflaben nebengeschrieben ift, 3. B. Telbero.

Im Inlaute bekommt fein Bocal ein Spirituks-Leichen, auch bei Zusammensehungen aus foschen Wörtern, welche ben Spiritus asper im Anlaute baben, j. 28. noodyng, oweigng bon ingu. Jedoch haben die Griechen in solden Fällen auch ben nicht

bezeichneten Spiritus gefprochen.

Dagegen wird der Spiritus asper auch noch dem anflattenden e beigegeben, weil diese den den Griechen mit einem flärkeren Sauche außessprochen wurde, 3. B. deirus, Poblog. Daber tommt es, daß im Lateinischen und Deutschen dei Wörtern, die aus dem Griechischen flammen, dem anslautenden e ein h beiasgeben wird, 3. B. rhetor, Rhodus.

oogl.

\* Anm. Saufig wird auch bas boppelte ge im Inlaute mit bem Spiritus lenis über bem ersten, bem asper über bem gwitten verfeben, b. B. Hiddoc, noch n. Daber fammt im Lateinischen und Deutschen bas binach re in Griechischen Bottern, Pyrrbus, myrrba.

### §. 7.

Drei Accente (eigentlich Accentzeichen) find bei der Griechtichen Schrift ublich: ber Acutus \_, ber Gravis \_ und ber Circumfexus \_, Diefelben fleben immer über einem Bocale und zwar bei eigentlichen Diphthongen gleich ben Spiritus über bem zweiten Bocale, 3. B. xaia, beaf, eidae, aurof, Aiaa (baggang Mideea). In ber Benennung und ber Gefalt entsprechen sie gang ben Französsischen Accenten (benn auch ber Briechtige Circumsfire batte urfpringsich bie Gestalt \_), sind aber in ihrem Gebrauche urchaus bertschieben.

Es hat nämtich ein jedes einigermaßen selbständige Wort auf einer seiner Silben ein Accentzeichen, um anzugeigen, daß dieselbs durch die Wetsnung vor den übrigen hervorgehoben werden soll, und zwar mit solgendem Unterschiede in der Bedeutung der brei. Reichen:

a) Der Acut fieht, wenn der gehobene Ton-einen kurzen Bocal oder ben zweiten Beitiheil eines langen Bocales oder Disphisonged trifft, 3: B. naoá, náles und náe, 'Arpeldag (beinade wie hode, Arpeldag au sprechen).

b) Der Gravis ficht nur auf ber lehten Gibe ber Borter anflatt des Acutes, um anzugeigen, bog ber Ton weniger icharf hervorgehoben werben fou, 3. B. Ded; nolla zul nala couner.

e) Der Circumfler ficht über langen Bocalen ober Diphithongen, wenn ber gehobene Don icon ben erften Beittheil berfelben treffen foll, 3. B. 3200r, Beiog (beinabe wie eelbor, Beiog ju fprechen).

\* Imm. Auch in andern Sprachen wird eine ber Gilben eines jeden einstalle in gelichfandigen Rotteres durch die Retrouung berrongegeben, men nies auch nicht burch bespieden zu genachte unter bei Eufung bestandt bei Danes der Auchter fogle in dem werschiedenen Sprachen fiche abmeidenze ben Gelegen. Ruberes über die Gelege des Gricchischen Accentes fo, in Inch. 11.

Interpunctions Beiden, welche von ben befannten ab-

a) das Rojon (aurous, ), ber Bedeutung nach unferem Rolon und Semifolon entsprechend;

b) bas Fragezeichen (rie;);

c) bie Parenthefen=Beichen (- dorarat yao -). . ..

Anm. Edige Mammern [ ] bezeichnen, daß die daburch eingeschofejenen Berfe nicht von bem Dichter felbs herrubren, sondern erft spater eingeschoben find. Will man biefelben dom mitdberiegen, so muß man bie vorherzeienber Interpunction oft in Gebanten andern.

### Bon ber Declination.

6. 9

Die Griechische Sprache besigt in ber Declination und Coningation außer bem Singularis und Pluralis noch einen britten Rumerus, ben Dualis, welcher gebraucht wird, wo won zweien bie Rebe ift; jedoch wird berselbe auch sehr häusig durch ben Pluraf vertreten.

Dagegen fehlt im Bergleich mit ber Lateinlichen Sprache affalls, ber Abatis, und bei erfchiechenn Bedeutungen bessehen theils durch ben Genitiv, theils durch ben Dativ ausgerundt. Es haben nämlich die Casus außer bem mit der Lateinlichen Erache "lübereinstimmenden Gebrauche noch folgende Ausgebedeutungen:

a) ber Genitiv fieht auf die Frage mober? und entfpricht

in biefer Sinficht bem Lateinifchen Ablative;

b) ber Dativ fleht auf bie Fragen mo? mann? momit? moburch? wie ber Lateinische Ablativ;

e) ber Accusativ fteht auf bie Frage mohin? in viel

### §. 10.

Der Dualis hat immer nur zwei verschiedene Formen; a) für Rominativ, Accusativ und Bocativ, b) für Genitiv und Dativ. Bei ben Reutris find außerdem auch im Singular und Plural, wie im Lateinischen, Rominatio, Accusatio und Bocatio immer gleichlautend.

Der Bocativ fallt überhaupt im Plural immer und im Singular febr baufig mit bem Mominativ gusammen ober wird auch burch benselben vertreten, filbst wenn er eine abweichenbe Korm bat ober baben fonnte.

# §. 11.

Der Declination eines teben Bortes liegt ein Stamm ju Genube, aus welchem die verschiedenen Casus burch angehängte Genube. And burgen jum Teil auch ohne allen Dulge gestliet werben. Man sinder docher aus den verschiechenn Formen den Stamm, wenn man die Casus-Endung abwirft, und umgetehrt die Casus-Endung, wenn man den Stamm vorn wegschneibet, 3. B. Sing. Nom. aiso-c, Gen. nölt-oc, Dal. dng-l, Acc. und ner Nom. Der Gestlie Endung verschieden der Gestlie Endung verschweigen oder sollte verändert, daß man den veinen Stamm und die reine Casus-Endung nicht so leicht in ieder einzelnen Fomm erkennen famm. Webrigens werden ihre die einen Stamm und die verschen der Webrigens werden ihre die in erteilt gestlichten der Bestlichten der

Der Endlaut bet Stammes beift ber Kennlaut, 3. B. in bei bei Bennlaut, 3. B. in bei bei Bertern o, s, g, n. Rach ben Kennlauten unterfcheben fich brei Declinationen ber Bomina, b. ber Cubflantiva und Abjectiva. Der erften Declination folgengule Romina mit ben Kennlauten n und a, ber zweifen biejenigen mit
bem Kennlaute o, ber britten alle übrigen.

Alle bedinirbaren Wörter pflegen in ber Griechischem Grammatit, wie in ber Lateinischen, im Nom. sing. als der Sauptform aufgeführt zu werben, salls berfelbe nicht seht. Wenn von einem Worte auf -n ober -45 u. s. w. die Rebe ift, so wird ein Wort gemeint, welches im Nom. sing. auf -n ober -45 uußecht.

## Erfte und zweite Declination.

### §. 12.

Die ber erften Declination folgenden Borter haben entweber 7, ober a als Kenulaut und find in beiben Jallen entweber 7, ober als Menulaut und find in beiben Jallen entweber Breminian ober Masculina. Der Kenulaut ift großentseis mit ben eigentlichen Casus-Endungen verschwolzen ober sonft veranbert; man muß sich bebbalb die Ausgange der Casus merten, b. b. die Endungen in Berbindung mit bem Kennlaute. Dies selben sind in ber solgenden Ueberficht bargestellt:

| 1    | Singularis. |    |     | Pluralis |           |
|------|-------------|----|-----|----------|-----------|
|      | fe          | m. | ma  | sc.      | fem. masc |
| Nom. | η           | ă  | *   | rs       | aı        |
| Gen. | η           | ç  |     | 20       | αων       |
| Dat. | ŋ           |    | . 3 | ,        | noc(v)    |
| Acc. | ην          | ŭ  | -   | , ,      | αç        |
| Voc. | η           | ă  | η   | ă        | _         |

### Dualis.

masc. fem.

G. D. 719

Sammtliche Wörter biefer Declination, Masculina und Fermina, haben also im gangen Plural und Dual und auch im Dat. sing, eliche Aussaine. Dagegen sind in den iftergen Caslus bes Singulars mehrfache Berschiebenheiten. Man beachte besonderer auch, daß im Voc. sing, ber Stamm gang ohne Buchgenters auch, daß im Voc. sing, ber Stamm gang ohne Buchge und ber Kennslaut ohne Bekränderung beitöt, und daß nur in diesem Casus die Masculina mit dem Kennslaute 7 und die mit dem Kennslaute is sich unterscheiben. — Ueber daß N égel-worusde im Dat. plur, f. 6, 150.

| Stamm.               |                        |                       | m e n                            | .   ė́ęė́ră- m.<br>Ruberer. |
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                      | *5                     | ingul                 | aris.                            |                             |
| Nom.<br>Gen.<br>Dat. | μάχη<br>μάχης<br>μάχης | olta<br>oltas<br>olta | Kooridas<br>Kooridas<br>Kooridas | έφέτης<br>έφέταο<br>έφέτη   |

### D1......

Koovidn

έρέτα

Voc.

| Nom. | μάχαι     | φίζαι     | Koovidas     | έρέται     |
|------|-----------|-----------|--------------|------------|
| Gen. | μαχάων    | φιζάων    | Κρονιδάων    | έρετάων    |
| Dat. | μάχησι(ν) | φίζησι(ν) | Κρονίδησι(ν) | ξρέτησι(ν) |
| Acc. | μάχας     | élçaç     | Koovidas     | ipiras     |

### Dualis.

| N.A. | μάχα   | φίζα     | Kouvida   | έρέτα  |
|------|--------|----------|-----------|--------|
| G.D. | μάχηιν | élit nev | Kooridger | épérnu |

Sang nach biefen Paradigmen richtet sich (auch hinsichtlich ber Accentes, welcher nur im Gen. Plur. nach §. 159. a. seine Eelle verännett) bie Abwandlung u. a. folgender Wöstert: a) σχοη Ufer, Νύμφη Rymphe; b) φάσσα Σαube, δόξα Erwartung; e) Νοσορίδης ber Reforibe, Δίακιδης ber Nachtei, δίακιδης ber Nachtei, δίακιδης ber Nachtei, δίακιδης δεν Νακορίδης, κάτης ber Εφιμε stehebe. Man bemerte, baß alle Masculina auf -δης ben Kennlaut η haben (also nach Κονίδης), alle auf -της ben Kennlaut α (also nach κονίδης), alle auf -της ben Kennlaut α (also nach κονίδης).

Anm. 1. Der Dat. plur. hat haufig auch ben abgefürzten Ausgang - ng., alfo uaxng., hicng., Keoridng., teienge.

Ann. 2. Die Ausgänge - ause im Gen. plur. und - so im Gen. sing. et Waterline nerben häufig in . oser und - so verennehtt, alle negtsen, seinen "Dat se weiten bei Angenden, siegetwe und Koposiden, befetwe. Dat es wird in biefen Ausgängen regeinsfissig in eine Eilbe geisfen und sit abs ein Art von Die phythog zu betrachten, weraus sich auch ber ansicheinen unregeinsösige Abereit in Koposiden und befetwe ertfläct.

Benn aber bem Kennsaute noch ein Bocal vorhergeht, fo werben aus und ao in w contrabirt, 3. B.

xlioly, Gen. plur. xlioidiss ober contr. xlioidis

γαία, γαιάων η γαιών Βορίης, Gen. sing. Βορίαο η Βορίω εθμμελίης ή εθμμελίαο η εθμμελίω.

Der Gen. plur. muß bet biefer Contraction immer ben Gircumffer auf bie Enbfitbe bekommen, bgl. §. 133. Unm. 1.

Anm. 3. Son ben Metullinen mit bem Kennlaute of hoben manche im Nom. sing. auch eine Rebenforn, welche bem Stamme und bem Bocatits gleichtautend ift, 3. B. landen für landeng, werdrygeier für verst, vereire, Wan vergleich bamit die Seteinischen Maskutlina pauls, poeta, Griech, weiers, "mourte

Ann. 4. Das Wert die Gettinn und einige Agennamen, 18. Ramersche, Benterbeit, Fenniaut noch ein Becal Arch, haben langes ä zum Kennlaute und hendern baffelb durch alle Gallus Aut 7, asso in No. 3, d. drag, D. drag, A. drag, Dat plur drag Cann. I. Jun Beguiden, D. Leguise, A. Kepsier, V. Keptista.

Anm. 5. Bon roupy junge Frau finbet fich ber Bocatio roupe mit verturgtem Bocale.

Anm. 6. Der Dual biefer Declination ift febr wenig gebräuchlich; ber Gen. Dat. wird jest bei homer nitgends gelesen; aber U. A, 431 ift für 'Innasidgow eine andere alte Lesart 'Innasidger, richtiger mit lota subser. zu ichreiben.

### §. 13

Die ber zweiten Declination folgenden Wörter haben immer ben Kennsaut o und zerfallen hinsichtlich ihrer Abwandlung in zwei Massen: a) Masculina und (seltener) Feminina auf -os; b) Neutra auf -os.

Auch bei biefer Declination muß man aus benfelben Grunben wie bei ber erften bie Ausgange merken; es find folgenber

|      | Singul. |     | Plural. |     | Dual.          |
|------|---------|-----|---------|-----|----------------|
|      | m.f.    | 21. | m.f.    | n.  | 0.00           |
| Nom. | 05      | ον  | 0.6     | ŭ   | N. A. w        |
| Gen. | . 0     | υ   | - 60    | ν   | G. D. ouv.     |
| Dat. | . 0     | , ; | - 010   | (v) |                |
| Acc. | 0       | y   | oug     | č   | AL AL A        |
| Voc. | 8       | -   |         | -   | ALC: 100 miles |

Die Reutra haben also nur im Nom. Acc. Voc. bes Gingulars und Plurals abweichende Ausgange.

### Parabigmen.

| Stamm. | ĭππο - m.  | Rog. quillo- n. Blatt |
|--------|------------|-----------------------|
|        | 4.         | Singularis.           |
| Nom.   | ϊππος      | qúllor                |
| Gen.   | Ϊππου      | φύλλου                |
| Dat.   | 7ппор      | φύλλω                 |
| Acc.   | ζππον      | φύλλον                |
| Voc.   | inne       | _                     |
|        |            | Pluralis.             |
| Nom.   | ίπποι      | φύλλα                 |
| Gen.   | innor      | φύλλων                |
| Dat.   | ϊπποισι(ν) | φύλλοισι(ν)           |
| Acc.   | ζππους     | φύλλα                 |
|        |            | Dualis.               |
| N. A.  | гапо       | φύλλω                 |
| G. D.  | ζπποιιν    | φύλλοων               |
|        |            |                       |

Ebenso (auch hinsichtlich bes Accentes, welcher in ben Parabigmen immer auf berfelben Silbe bleibt) werben u. a. abgewandelt Aldog m. Stein, rappog f. Graben, artgor holle, neblor Feld.

Anm. 1. Der Gen. sing, hat febr haufig ben langeren Ausgang -010, alfo inno10, publiote, ber Dat. plur. ben abgefürzten Ausgang -015, alfoinno15, publiot.

Es finden fich aber deutliche Spuren, daß diese ätteste Form auf -oo, welche jest nirgends getesen wird, von homer nach zuweilen gestaucht ift. Am klacften ift, daß in 11. 6, 325 sov xides obnor daten, und Od. a, 70 der nachtes eine jehrerow fatt des unethörten Sentitives sow von 50 vom

Dichter vielmehr die gefrechen ist, mas fest leicht in des verbetet werben honnte, weit in ber älteften Schrift auch ber älphischag on wur durch o ausgerbeilet wurde. An andere Stellen sam durch die herfeltung der alten Gom das Bereins den ausglichende gestenen befreit werden, j. B. O.d. x., 36.glaps nug Aislas nyrglichen gesten befreit werden, j. B. O.d. dagung: man leit Aislas.

### δ. 14.

Der Accent erleibet in den beiben erften Delinationen nur bei denjenigen Börtern, welche im Nom. sing ben Acut auf ber vorleigten Silbe haben, so wenige Beffindberungen als die obigen Paradigmen angeigen. Um aber ben Accent auch bei der Abwandlung der übrigen Wörter überall richtig sehen zu können, muß man solgende Regeln merken:

- a) In allen Declinationen bleibt ber Accent fo lange als möglich auf seiner sedes. Als sedes bes Accentes in einem Worte ift biefenige Gilbe zu betrachten, auf welcher berselbe im Nom. sing. ruht; man balt bie sedes am sichersten ohne Arthum sein, ruht; man balt bie sedes am sichersten ohne Arthum sein, gabtt, bie witvielte Silbe von Ansang bes Bortes ben Accent bat. Also 3. B. in Odalanna, xofien, olaus ift bie erste Silbe bie sedes accentus, in 'Arpeichne, Ordes, iracios bie zweite, in coport, verange bie britter.

Man muß nun bei jedem Casus zuerst zusehen, od der Accent zwar auf seiner sedes bleiben kann, aber einer Berwandbung des Auctes in den Girtumsser ober umgekept) dedarf, um den Gesehen in §. 159. a. und e. nicht zu widersprechen. So muß z. B. im Voc. sing. von vadrug der Auct in den Girtumsser ber vernandelt werden, vadra, dagegen im Gen. sing. von Moden der Circumsser, vadra, das des den im Gen. sing. von Moden der Circumsser in den Australia Modeny.

Wenn aber durch eine folche Verwandlung ben Geseen im §, 159. a. e. nicht genügt werden fann, so muß der Atcent, aber immer als Acut, um eine Gibe und, wenn bies noch nicht außreicht, um zwei Gilben weiter vorwärts wandern. Co ift 3. B. bon μάγαιρα der Gen. sing. μαχαίρης, der Gen. plur. μαγαράσο».

b) Die ancipites find in den Ausgangen ber Declinationen in der Regel lurg; aber in der ersten Declination ift das a der Enhfilben im Plural und Dual lang. hiernach richtet sich ber Accent 3, 28. in uaryow, innous, Moodow, uargenean,

aber Plur. A. Μούσας, μαχαίρας und Dual. N. A. Μούσα, μαγαίρα.

e) Die Diphfonge au und o i im Auslante der erften und piedten Declination gelten hinsichtlich ihres Einstuffes auf den Accent sier für furge Bocale, 3. B. μάχαιρα, ανθρωποι, σφαίραι, οίκοι νοι κάχαιρα, ανθρωποι, σφαίρα, οίκος; setnet κρίγναι, λερείδαν τον κρίγνη, 'Ατρείδης.

d) Wenn ein Genitiv ober Dativ ber erften und zweiten Declination ben Accent auf ber Endfilbe hat, so muß bies immer ber Circumfler fein , 3. 23.

even, Sing. G. eveng, D. even

δδός, Sing. G. δδοῦ, D. δδῷ, Plur. G. δδῶν.

Die Anwendung diefer Regein übe man in der Declination folgender Worter: wofen Quelle, opopi Bersammlung, projea Holl, delavou Keer, raving Schiffer, wegepringe Steuermann, eraiges Gefährte, ärenes Wind, iorde Nach. auros Krwächs.

\* Annu. 1. In Acc. plur. ber Decl. 1. ift, bas q. lang, weil bir Enbung biefes Cafus in allen Declinationen eigentlich -re ift, so bas 3. B. historie innere für kidene, innere fichen, f. § 149. In Decl. III. ift -re in die berronnelet, von 8. is de.

3m Nom. Acc. bes Dualis ift. bie eigentliche Enbung -e in Decl. III.

geblieben; fila, inne find aus filae, inne contrabirt.

\* Anm. 2. Die letzte Regel beruht barauf, bas in jenten gemene eine Contraction flattgefunden bat, wie es am beultüchten ist bei bes aus deb. o. (§ 13. Amm. 2.) und erhof aus ereif. Die Regel fander ihre Anwendung auch auf die abgefürzten Formen des Dal. plur. (§ 12. Anm. 1., § 13. Anm. 1.), § 13. ereif, öbel, welche den Accent der vollen Formen erfrag, bolden beitehalten habet.

\* Anm. 3. Teyrea und ögywa haben im Nom. und Acc, sing, ben Acc cent auf ber brittlegten Silbe, werben aber in allen übrigen Formen behanbelt, als wenn die sedes accentus auf ber letten Silbe ware, 3. B. dyruf, dyrual.

### §. 15.

Rach ben beiben erften Declinationen gehen fehr viele 20jectiva, nämlich

a) Abjectiva dreier Endungen auf -oc, -n, -ov, bei denen also bas Masculinum und Reutrum ber zweiten Declination folgt, bas Femininum ber ersten, ganz wie bei ben Lateinischen auf us. a. um. Bon biefer Art find 1. B. alloc, olle, oflen

lieb. Doog, nanav fcnell, naxog, na or fchlecht, bofe Diefe Crina-Chounthoricht. minufalleanir o init

Bei ber Abwandlung biefer Abjectiven ift gu beachten ; bag für alle Befchlechter eines Abiectivums Diejenige Gilbe gle sedes bes Accentes gilt , auf welcher berfelbe im Nom. sing. bes Masculinums ruht. Deshalb lautet g. B. von ayorog, ayoln, ayotor ber Nom. plur. fem. ayotat, nicht ayolat.

b) Abjective zweier Enbungen auf -oc, -or, alfo gang nach ber zweiten Declination;" bie erfte Enbung gilt gemeinfchaftlich fur Masculinum und Remininum. Go &. B. eunlond uos, or fconlodig, airopopos, or unglüdlich.

In ber Regel haben bie einfachen Abjectiva auf 'aog brei Endungen !! bie aufammengefesten amei Enbungen. Beibe Arten fint febr gablreich od atamat ditu ditatin. E mi mun nen

e) Abjectiva einer Endung nach ber erften Declination (wenig gablreich), welche auch nur ein Gefchlecht baben, namlich entweber mannliches ober weibliches. Go Bororne uber's muthig, vegelnyegerne wolfen verfammelnb. norrea ebr murbig, norrevera frubaeboren. mitroll noloid fode for

Inm. 1. Gine unregelmäßige Bilbung bes Femininums bat deoc, dea, der gottlich. Herry out strangeba.

\* Unm. 2. Bon ber unter b) gegebenen Regel gibt es viele Musnahmen. Balb wirb pon aufammengefesten Abiectiven auch ein befonderes Femininum auf -y gebilbet, g. B. adarary, balb bei einfachen Abjectipen bas Masculinum auch fatt bes Remininums gebraucht. 3. B. xleroc AugRoity. numic name and

\* Xnm. 3. Giniae Abiectipa auf - aoc erleiben guweilen Contraction, namentlide one für odoc, arnoue für arnoues (Acc. plur, dripue für arngaovs), beineges (mit unregelmäßigem Accente) für bentegaoc - Bon διπλόος finbet fich mit unregelmäßiger Contraction ein Remininum διπλή.

### Dritte Declination.

# 070 [9 §. 16.

Die ber britten Declination folgenden Borter haben febr mannichfaltige Bocale und Confonanten ju Rennlauten , und Mbrens. Griechifche Wormenlebre.

biefe erleiben vor und mit ben Cafus : Enbungen mannichfache Menberungen. Diefe Cafus : Enbungen tonnen bier aber abgefon:

| oeri | vargeneui  | merbe  | n uno tauten | joigeno | ermagen : |             |
|------|------------|--------|--------------|---------|-----------|-------------|
| 8    | ingula     | ris.   | Plura        | lis.    | 1         | Dualis.     |
|      | masc. fem. | neutr. | masc. fem.   | neutr.  | masc      | fem, neutr. |
| N.   | ç          |        | N. es        | ă       | N.A.      |             |
| G.   | 00         |        | G. wv        |         | G.D.      | Otto        |
| D.   | ĭ          |        | D. 64        |         |           | 11 95 05    |
| Α.   | ă, v       | -      | A. ăç        | ă       | 1         | 1915 7      |
| ·    |            |        |              |         |           |             |

Dan beachte Folgenbes :

- a) Die Reutra weichen von ben Dasculinen und Feminis nen nur im Mominativ und Accufativ bes Gingulars und Dlurale ab, abnlich wie bei ber zweiten Declination.
- b) 3m Nom. Acc. sing. ber Reutra und im Voc. sing. aller Gefchlechter wird gar teine Cafus : Enbung angebangt, fonbern ber Stamm ohne Bufat gelaffen. Der Voc. sing. wirb aber bei vielen Bortern gar nicht gebilbet , fonbern burch ben Rominativ erfest. e) Der Ace. sing. ber Masculing und Remining bat mei=
- ftentheils bie Enbung -a; nur bie Borter mit ben Rennlauten s und v haben bie Cafus : Endung -v, wie in ben beiben erften Declinationen. Bur Ginübung ber reinen Cafus : Enbungen tonnen bie fol-
- genben Parabigmen bienen :

Stamm den - Salb along States diama - Theine

| Grami                | , .                  | ingularia       | e. oaspo- n. z prane. |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Nom.<br>Gen.         | ήρως<br>ήρωος        | πίτυς<br>πίτυος | δάκου<br>δάκουος      |
| Dat.<br>Acc.<br>Voc. | ήρωι<br>ήρωα<br>ήρως | הובטי<br>הובטי  | δάκουϊ<br>δάκου<br>—  |
|                      | 1 46                 | Pluralis.       | 1                     |
| Nom.                 | nomes                | πίτυες          | δάκρυα                |
| Gen.                 | ာ် ဥယ်ယ v            | πιτύων          | δακρύων               |
| Dat.                 | ήρωσι(ν)             | πίναι(ν)        | δάκρυσε(ν)            |
| Acc.                 | ήρωας                | nivac           | δάκουα                |

### Dualis I seek

N. A. ήφων πένε πλαθ δάκουν των G. D. ήφωσων πενόσων δακούσων που Bur Uebung können noch dienen: μήτρως m. Mutterbrus

ber, vexus m. ber Tobte, aog n. Schwert.

Anm. I. Der Dat, plur. hat febr haufig auch bie langere Enbung -- con(v), alfo figuesch(v), netwessh(v), dangebessh(v).

Anm. 2. Einigemal finder fich der Dot. plur. auch mit der Endung - eater), aber nur durch iertbumliche befeart. So ift Od. o. 386 für. mag obeser fi nuch fovoier und SS7 arantere effice vielmehr oleso und aranteres y neue eidese vielmehr oleso und aranteres y lefen.

### S. 17.

Der Leent in ber britten Declination richtet fich im Augemeinen nach ben fur alle Declinationen geltenben Regeln in S. 14. a. b. Rur bat bie britte Declination noch folgenbe Eigentbumlicheiten:

- a) Die einstibligen Stämme der dritten Declination werfen in allen Genitiven und Dativen des Accent auf die Endung, und zwar als Circumffer, wenn die Sittle lang iff, d. B. von älz iff Sing, G. ålde; D. åld, Plur, G. ålder, D. åld, Dual, G. D. ålder,
- b) Alle ein fittligen Formen ber Romina muffen lange Silben haben; wenn baber die Silbe nicht von selbst natural ober positione lang ift, so erhält der Bocal die Eschabechnung (S. 130.) und in der Regel den Gircumfler. 3. B. von JPT ift Sing, N. doğs, A. doğs, aber G. doğs, n. f. w. der.

Bur Uebung biefer Regeln bienen: ale m. f. Sals, Meer, dore f. Eiche; obr obr ber mil. Schwein, nio m. (nur Sing.) Reuer, fammtlich mit fargen Stammbotalen und ohne Voc. sing.

\* Anm. 1. Bon ber erften Reigel find ausgenommen und behalten ben Arent auf ber sedes: in alle Partitipien, b.) ber Phural bes Abjectioums nac, of ber Gen. plur. und den Dat dual von nac, Touc, duic, duic und einigen andern Bortern.

\* Ann. 2. Dagegen findet Die erfte Regel auch bei folden Stammen Unwendung, welche erft burch Contraction ober Syntope ober auf andere Beife einfilbig geworben find, vgl. §. 27. a.; §. 32. Unm. 4., §.) 35.

Angn. 3. Die langere Form bee Dat. plur. auf -200 (§. 16. Ann. 1.) folgt ben allgemeinen Accentregein, 3. B. alease, defense von ale, Becert

### 8, 18,

Rach ben Parabigmen und Regeln ber beiben vorigen Paragraphen lassen sich ich nur wenige Wörter ber britten Dectination gang richtig abwandeln, weil bei ben meisten balb bie Stamme balb bie Gasube-Endungen allerfei Zemberungen erleiden. Gerabe im Nom. sing. fommen losse Zembenungen besonders häusig vor. Wenn man aber außer bemestben auch den Gen. sing. tennt, so kann man in der Regeln nach beisem sich eine jest die meisten anderen Casub richtig ertennten und bilden, weil in allen Casub, deren Endungen mit Woacken ansongen, ber Stamm bieselbe Gestlat zu baben pflegt wie im Gen. sing.

Auch nach ber Befanntschaft mit ben nachfolgenben Regeln bleibt es nothwendig bei vielen Wörtern ber britten Deefination sich außer bem Nom. siug. auch ben Gen. sing. 3u merken, weil auß bem Romminativ allein ber Stamm und bie weitere Deefination sehr of nicht ficher erfannt werben fann.

### §. 19.

Benn ber Kennlaut eine Muta ift, fo finden fich bei der Abwandlung folgende Befonderheiten :

a) Im Nom. sing, ber Masculina und Feminina und im Dat. plur. aller Geschlechter erleibet bie Muta vor bem o ber Casus. Endungen bie in §. 154. beschriebenen Beränderungen.

b) Die Reutra haben teine andere Muta jum Kennlaute als r, und zwar geben folt alle Stamme auf -par- aus. Im Nom. Acc. sing., wo ber Stamm ohne Busah bleibt, wird nun jenes r nach S. 139. abgeworfen.

c) Statt bes Voc. sing, wird im Allgemeinen ber Romiativ gebraucht. Rur παῖς, G. παιδός und einige Stämme auf - ed- (befonders Eigennamen), wie Agreucy, G. Agrigudoc, bife ben einen eigentlichen Bocativ, indem fie die ausklautende Muta des Stammes abwerfen, als fin παῖ. Αμπερα.

| Parabigmen.                                                               |                                                              |                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sing N.   ais f. Biege.<br>,, G. airos<br>,, V. (ais)<br>Plur. D. aisi(v) | Κύκλουψ m.<br>Κη flop.<br>Κύκλωπος<br>(Κύκλωψ)<br>Κύκλωψι(ν) | nais m. f. Rind. naidis naidis naidis | χύμα η.<br>20 ο g ε.<br>χύματος του<br>χύμασος (γ) |

Der Stamm und die übrigen Casus fonnen leicht aus bem Genitit erleben werden; nur wegen bes Accentes in nafe vergleiche man g. 17. / Ann. 1. Bur Uebung eignen fich noch folgende Worter, beren Kennsaute in Alammern neberfheses find;

κῆρυξ (x) m. Derold, μάστιξ (y) f. Veitsche, ὅνυξ (χ) f. Klaue, Kralle, λαλων (n) m. Sturm, χέρνιψ (δ) f. Wasch wasser, κλητε (δ) f. Riegel, Ruberbant, κόρυς (δ) f. Delm, ὅνοια n. Name, πέσια n. Lau.

Auch manche Abjectiva einer Endung gehören hierher, theils generis communis, theils nur eines Geschlechtes, wie aralus (δ) m. f. fraftlos, μηκάς f. medernb. Insbesondere bemerke man noch bas Subfantivum

πούς, G. ποδός m. δuβ.

Die Dehnung bes Bocales im Nom. sing. ift nach §. 17. b, jeboch mit ungewöhnlicherem Accente.

Anm. 1. Haie tann im Nom. und Voc. sing. auch bie Diarefie erleiben (g. 135.), alfo naie und nai.

Anm. 2. Die Barytona (§. 159. Anm.) auf, -- 15 und -- 15, welche einen E-Laut jum Kennlaute haben, gesen im Acc. singe, juweilen auf -- 10 und 15 und 16 und

κόρυς, G. κόρυθος, Α. κόρυθα und κόρυν.

Dok Bort zefe, G. zeiere, hat ele Therlatium im Ac. immer zeiere. Anm. 3. Hoe's tonn im Dat, plur. Hatt noois) auch noosie/o latter, indem bas d nicht ausgesteien, sondern stimmtitt wiede. — Die Gemooftet von noe's behalten im Kom. den turgen Bootl, weil der Grund der Delta nien ung nogfälle (ogl. nde und nejonde), 3.B. erfinen, geefines, dellhoose.

### S. 20.

singe Reutral. Stämme auf - ar- werfen im Nom. Ace. sing. daß r nicht ab, sondern verwandlen es ine, nämlich ήμας Xag, G. ήματος und alle, welche bor bem a fein 4 paden, 3. B. είδας Sprife, οίδας Enter, G. είδατος, οίδατος. — In ύδας n. Basser, G. ύδατος hat zugleich der Botal eine Aenderung criftten.

Neutra auf -ae, welche in ber Declination bas e behalten, gibt es nur febr wenige, namentlich eae Frühling und verrag Rektar.

Anm. Eigentlich ift in biefen Borteen bas e nicht in e verwandelt, sondern ber Kennlaut schwankt zwischen e und e, was fich baber erklatt, bag bie Stamme urfprunglich beibes hatten.



Google

#### nus en en et la \$. 21. 5 - 15 mg

Bei folgenden drei Bortern gehen die Stamme auf re aus:

α αξ m. herr, G. ανακίνος, (V. αναξ). Dat. pl.

α αξ ωξ (γ). Bei feierlichen Anrufungen der Göteter fommit auch ein Voc. ανα vor.

Jobs f. Racht, G. vontoc, (V. ros), Dat. pl. rothico.
Die Bilbung biefer Formen richtet fich gang nach §. 19. penur

Die Bilbung biefer Formen richtet fich gang nach &. baben bier beibe Muta bie Beranberungen erlitten.

#### 

in accompanies administration of

Die auf er ausgehenden Stämme (niemals weiblich) verlieren in den Casus, welche ben Stamm ohne Aufa lassen, das aung nach der Regel. Bor ber Endung - of eb Nom. singder Maskulina und ber Endung - os bes Dat. plur. wird nach 5. 153. Amnt. 1. er ausgeworfen, bafür aber dem vorbergehenen furgen Bocale bie Erfabehenung gegeben. Sierber gehören einige männliche Substantiau und bas Maskulinum und Reutrum vieler Partieipia Objectivi, deren Femininum auf - oa dann ber ersten Declination solgt.

Ein besonderer Bocativ fann nur von ben Substantiben gebilbet werben; Participia nach ber britten Declination haben einen folden überhaupt niemale.

Sing.N. Tigar m. Gigant. | quvele, qureiou, qure Partic. erich einenb.

So gehen u. a. noch elegas m. Elephant und die Partis cipia reiguaz, aan, an mendend, danele, eine, is bezwungen, diedoig, ovan, or gebend. Insbesondere bemerke man das Adjectivum

nag, nasa, nar all, gang.

Begen nar (nicht nar) f. S. 17. b, wegen bes Accentes im Plural S. 17. Ann. l. Die Composita ang und noonag haben im Reutrum απάν, ngonar mit furzem Bocale, weil hier ber Grund ber Dehnung wegfallt.

<sup>\*</sup> Anm. 3m Bocativ Anodajen von Anedajency, Gen; - areog ift unres

gelmäßig auch bas » abgeworfen und bafur ber Bocal gebehnt; fo auch bei einigen andern Gigennamen auf .- ac, G. - arroc.

Die Abiectiva, beren Stamm auf -err - ausgeht, richten fich in ihrer Abwandlung fonft nach bem vorigen Paragraphen; nur baben fie bie Gigenthumlichteit, baf im gangen Femininum und im Dat. plur. masc. und neutr. nach Ausftogung bes ve nicht ber Bocal gebehnt, fonbern bas a verboppelt wirb. Der Voc. sing. fann bei ihnen gebilbet werben.

Sing. N. zagies, zagiesoa, zagies lieblich ,, G. zagiestoc, zagiesonc, zagiestoc ,, V. zagies

Plur. D. χαρίεσσι(ν), χαριέσσησι(ν), χαρίεσσι(ν).

Ebenfo bliger malbreid, igovoer fifdreid. Alle biefe Abiectiva find von Gubftantiven abgeleitet und haben die Bebeutung einer Rulle (yaplerg eigentlich anmuthevoll).

Unm. Buweilen finbet in biefen Abjectiven eine Contraction ftatt, g. B. renne fur renneus (ohne lota subser., weil es aus rennert -c, rennet -c entftanben ift), regenoon für regeneconi. Mich Od. n. 107 ift für nasgooder Bu lefen margovoofere non margoric. . . T V vintel nound nemg Still, men 25 all

Die Stamme auf -ort- folgen im Bangen ben Regeln in S. 22., aber bie meiften (namlich nur mit Ausnahme ber Darticipia ftarter Flerion) nehmen im Nom. sing. masc. bie Ca: fus : Endung -c nicht an, fonbern merfen bas z ab und behnen bagegen bas o in w, g. B.

yégov m. Greis, G. yégorzos, V. yégov, Plur. D. γέρουσι(ν).

Go geben noch einige mannliche Gubftantiva wie lewe gome, δράκων Drache; ferner bas Adj. έκων, ούσα, όν millig und viele Participia mie roenou, ovoa, or menbenb.

Unm. Bom Stamme odore - m. Bahn tommt ber Nom. sing. bei homer nicht vor 3m Attifchen Dialette lautet berfelbe doois, im Jonls ichen regelmäßiger oder, und biefe lettere form wirb auch fur ben homes rifchen Dialett angunebmen fein. I worm de mos , oue de

# §. 25.

Die Worter mit bem Rennlaute , haben folgende Gigenthumlichkeiten ber Abmanblung:

- a) Benn bem Kennlaute reine anceps vorhergeht, fo wird im Nom. sing. ber Masculina und Jeminina bas o angenommen und nach §. 149. verfahren.
- h) Steht aber vor bem ein immerlanger ober immerturser Bosal, so wird im Nom sing, ber Masculina und Aminina das on ind angenommen, dasur aber, ber turge Bosal ber Endsitbe, gebehnt.
- aber ohne Dehnung bes Bocales. annet ind und gein god
- d) Die Orytona (S. 159. Anm.) bilben einen eigentlichen

|          |                          | A STATE OF THE PARTY NAMED IN |              |
|----------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| Sing.N.  | μέλας, μέλαινα, μέλαν    | Σειρήν f. 🤟                   | δαίμων m. f. |
| she      | fcmary.                  | Girene. a                     | Gottheit.    |
| elofe G. | μέλανος, μελαίνης, μέ-   | Σειοήνος                      | dai novos    |
| nog wen  | in abgelertet und aben,  | rinciples are                 | Sainon       |
| Plue D   | μέλασι(ν), μελαίνησι(ν), | Sugnal v                      | δαίμοσι(ν)   |
| o man-n  | derection in the line of | ifen fe Cet in bie            | Jan m. , dur |

Danach fonnen noch abgewandelt werden of en. Ufer, obzgis m. Delphin, Gogors N.P., degair m. Biefe, vierrose(o) m. Immermann, noupir(o), m. hirt, dupir(d) m. Bucht. Der Rocal ber Embilbe ist schon im Stamme lang, wo nicht das Gearntheil anacheutet ist.

Terner geben fo ralas, aven ar ungluellich, eiger itgeren, reger gart, und biele Abjectiva zweier Endungen auf -un, oo, 3. B. nion, nios fett, aggour, or unverflandig, namentlich auch viele Comparative wie peilen, peiles größer; endlich geoppe, so mannlich.

- \* Anm. 1. Die Comparative verlieren in ben Formen auf -a, -es und -as nicht felten bas wund erkeiben bann Contraction, alfo, petite für pritoren und petitore für peitores und mit untegelmößiger Contraction aus für peitores. Achnilch auch erweis für nereisen von neueis Mifchrant.
- \* Xm. 2. Die Abjecties (fainmt ben Gemporatien) auf -ow, -ow bie aus felden entflontenen Gigennumen ziehen gegen bie Regel in §. 18. a. den Accent mögliche voit gurüf, §. B. von ebalisow ift Neutrud Voc. Abjausow, von Apualouw der Voc. Appausowe, Zedoh die Gemporita auf -open felgen der genofflichen Regel, §. B. dangen, dasfeson.
- Anm. 3. Die Gotternamen Anollur und Hoseidaur (Gen. uroc) ber fürgen im Bocativ ben Bocat und gieben ben Accent gurud, alfo Anollor, Hoseidaur.

## S. 26. 11 1 8

Bei bem Rennlaute o wird im Nom, sing, ber Masculing und Feminina niemals bas o angenommen; bafur aber ber furge. Bocal ber Enbfilbe gebehnt, 3. 28. D er es, ardor

Sing, N. one m. Thier. aynoup m. f. ebel. aynvopoc osess V

G. Ongóg . o

άγηνορ

Chenfo nonrigen) m. Difchfrug, nynzwo(o) gubrer, μεγαλήτωρ(o) m. f. hochherzig, μάκαρ(α) m. f. felig.

Bon zelo f. Sant, G. zegoog lautet ber Dat. plur. unregelmäßig zeooi(v); ber Bocal ift berfurgt, weil bie Gilbe boch positione lang ift.

Die Borter avio Mann, nario Bater, uning Mutter, Boud, Anuning N. P., beren Stamme fammtlich auf ee ausgeben, verlieren bas e haufig burch Contope (S. 137.), worauf bann bei ang jur Erleichterung ber Musfprache & zwifchen bem v' und o eingeschoben wirb. Bu= gleich erleibet ber Accent verschiebene unregelmäßige Beranberungen. In beiben Sinfichten bemerte man Rolgenbes:

a) Der Nom. und Voc. sing. find felbfiverftanblich ber Syntope nicht unterworfen; bagegen wird ber Dat. plur. im: mer funtopiet; augleich aber gwifden o und o gur Erleichterung ber Musfprache ein a eingeschoben, 3. B. narpass fur narenge, al Die Misculing unt Baugulle anne . don. rogrun

b) Die Borter ang, Ovyarno und Anuning tonnen in allen übrigen Cafus bas e entweber ausftoffen ober behalten: bas gegen nario, wirno, yaorijo pflegen (außer bem Dat. plur.) bie Gontope nur im Gen. und Dat. sing. jugulaffen, nie and

c) Der Accent fteht a) im Dat. plur. immer auf bem ein: gefchobenen a, 3. B. ardoas; in ben übrigen fontopirten Genitiven und Dativen (mit Musnahme von Anungo) immer auf ber Endung, wie unroog, yuarel, duyarque, nach Analogie bes Accentes ber einfilbigen Stamme S. 17. a; B) in ben anbern funtopirten Formen und im Voc. sing. wird ber Accent moglichft gurudgezogen, 3. B. Anjuntgog, Buyarees, Buyaree; 7) in allen anbern Formen, welche bas e behalten, bat biefes immer ben Accent, alfo unzega, Buyaregag.

# Singularis.

Ν. ἀνήρ G. ἀνίρος, ἀνδρός πατέρος, πατρός D. ἀνίρο, ἀνδρό πατέρο, πατρί Α. ἀνίρα, ἄνδρα πατέρα V. ἄνκο πατέρα

# Pluralis.

Ν. ἀνέρες, ἄνδρες πατέρες G. ἀνέρων, ἀνδρών πατέρων D. ἀνδράσι(ν) πατέρων Α. ἀνέρας, ἄνδρας πατέρας

## Dualis. .Α. ἀνέρε, ἄνάρε πατέρε

Ν.Α. ἀνέρε, ἄνθρε πατέρε G.D. ἀνέροιιν, ἄνθροϊιν πατέροιιν. Ματό ἀνήρ τίτιτη διά θυγάτης und Δημήτης, nach πατής

bagegen μήτης und γαστής, natürlich abgefeben von den nothe wendigen Abweichungen des Accentes.

Anm. Es finbet fich auch noch bie fontopirte Form nargor, ferner mit ber langeren Enbung bes Dat. plur. arogeros.

#### 5. 28.

Die Borter mit bem Kennlaute o erleiben in ber Abwands lung folgende Beranberungen bes Stammes:

a) Die Masculina und Feminina behnen im Nom. sing. ben kurzen Bocal ber Enbfilbe, weil sie bie Casus-Enbung - c nicht annehmen können, val. 6, 139.

b) Die neutralen Substantiva verwandlen im Nom.
Acc. sing. bie Stamm=Endung -es in -os, wahrend bie neustralen Abjectiva fie unverandert laffen.

c) Der Kennlaut σ bleibt nur im Nom und Voc. sing, und wird in allen übrigen Casus ausgestoßen, in den meisten nach §. 140., im Dat. plur. nach §. 142.

| 6 | Stamm.  | Sorn. | Befchlecht.      | edyeves - adj. ebel.                                      |
|---|---------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| S | ing. N. |       | yéveos<br>yéveos | દેવેગુરુમાં દુ m. f., દેવેગુરુમાં દુ m.<br>દેવેગુરુમાં દુ |

Der Acc. sing. neutr, ift naturlich bem Rominativ gleich; Die übrigen Cafus richten fich nach bem Genitiv und merben bon bem fcheinbaren Stamme ohne o mit ben gewöhnlichen Enbungen gebilbet.

Go geben u. a. die Reutra regug Bunbergeichen, denug Beder, alyog Rummer, Beiben, opog Berg, regog Bolfe, ferner viele jufammengefeste Abjective zweier Enbungen auf 1- 15, -eg, g. B. uelinong, es bonigfuß, galinong, eg ebern. Mus folden Abjectiven find auch viele mannliche Gigennamen gewor ben, 3. B. Acounone, welche aber bie Gigenthumlichfeit baben im Bocativ ben Accent gurudgugieben, 3. B. Acoundeg.

Mnm. 1. 3m Dat. plur, fann bas o bes Stammes por ber Enbung -oa auch bleiben, fo bag biefer Cafus, unter Burednung ber langeren Form auf .- eags brei verschiebene Formen bat . 8. B. dinage, denages, dendege und veren, girob, perison; penison; penison affer un meret

Unm. 2. Contraction nach ben Regeln in 8. 133. finbet fich am baufigften im Dat. sing., als nipus, gives, edyevel, felten in anbern Cas fue; g. B. nigā filt nigaa, yireve für yireve.

Unm. 3. Ginige neutrale Stamme auf ED permanblen bies im Nom. sing, nicht in -oc, fonbern in -ac, namentlich wolae, Gi voleoc Bließ und ovdas, G. ovdeoc Boben. . Domer ii ben fich folgende Formen.

Unm. 4. Die unregelmäßige Form Cany Od. ", 313 ale Acc. von Cans. G. Calos icheint nur eine falfche Lebart fur Can contr. aus Cala. -Avanjer für deanier Od. r., 99 ift burd metrifche Production entftanden, f. §. 131. Anm. 3. 006. 0006. 0006 anti . 2005 da nedere.

Unm. 5. Die Abwandlung ber auf EED auslautenben Stamme geigt in bem jebigen Texte ber homerifchen Gebichte eine Menge auffallenber unregelmäßigfeiten. Es geboren bierber befonbere bie neutralen Gubftanting onioc, dioc, alioc und bie mit bem lebten Borte gufammengefesten 20: jectina und Eigennamen auf -xlene.

a) Bon aniog n. Sole (auch oneiog 6, 157, A.) fommen por Sing. G. onelous, D. onfie, Plur, D. onegos ober onnegos.

b) Bon dlog n. Aurcht finbet fich außerbem nur Gen! delove.

c) Bon xliog n. Ruf, Rubm finbet fich noch Nom. plur xien. d) Bei ben Gigennamen auf -ulene wirb ee immer contrabirt, aber nur im Voc. sing. regelmäßig in et, fonft unregelmäßig in n. 8. 28.

N. Hoanling Ch.

G. ('Heanliese) contr. 'Heanliese

Hoanling poly D. ('Hoanklei') A. ('Hoanliea) 'Hoanling

mpirdit nicht litter, (Hedilees) "Hoanker tr (1 mi dau

e) Bei ben Abiectiven' auf - wleng wird ee balb regelmagig in is cons

trabirt, wie einkelag (auch in ben Abverbien wie anderen aus anderen);

baib unregelmäßig in 7 wie dyantijos. An autia unb boontia aus -uleia ift en unregelmäßig in a susammengezogen. Auch ift in biefen Formen,

wie auch in axterms ber Accent regelwidrig.

Aus gewichtigen Gründen läßt fich ichtieben, daß diese inchecbaren Anomalien nur dutch grethum in den Tere gerommen find, und daß hömete felbft übekeul die gang regelmäßigen uncortabirten Formen gebraucht bat, j. B. von anies: G. anteog. D. aniei, D. pl. anies und aniesen hier die gerome gebraucht bat,

Anm. 6. Ben seine m geine in Fleisch tommen noch folgende Formen vor: Plux N. neich a. neuer und gerubhnlicher neuens, den den Mit gede und neuen ist geweichen ziech Nom. pl. von zieges, die Hoemen sind wie von einstlichen Schammen KPE und FEP gelibet. Der Gen. neuens schieden des geseiner vontrablet, da, Chim. 3.

Unm. 7. Gang nach ber Regel wird auch abgewandelt: daio & mi

goig m. Leis, haut (Et. AFOX), G. zeois, D. zeoi, A. zeis und ebenfo gefrei nigentils aldei, l. Schru, Scham und die f. Novgen este. Aber viele beiden Aberter pfregen jest immer mit Gontaction geischreben zu werden, als G. aldois, D. aldoi, A. alda. Allen vor Weberer seiter fest der Boacin, der Pfleure und Dual.

20 Ann. S. Bon y ave, G. zeede (Ann. 7.) findet fich einigemal auch bei in ber pleiterne Gwrache gebrachtiglich Abenablung Cen. zewei u. i. w. Wie biefel Bort, haben in ber späterne Sprache auch bie Mastulina Speige Gefinels, riken Gelächter, fewe Beglete im Genitiv were. Aber bei homer finden fic seigenes Formen:

12 201. ide de, Dat. idem, Acc. idem.

yilw, yilw, yilor, yilor.,

Towe (gewöhnlich Toos), Dat. Top, Acc. Toor.

Bei dem erften Morte laft es fich nachweisen, das homer vielmehr leben ober ico umd leben gefprocen, also es gang fo abgreundet bat mie zewe, fo das file eigentlicher Kennlacht a nagunehmen ift. Für tewe ist an ben wenigen Greifen, wo dies Form fiede, die richtigere testert fese, fo bas Mort gang der gweiten Sertlicht, be richtigere testert fese, fo bas Mort gang der gweiten Sertlination sofis ebens se ficheime bet dem legten Worte bie echten homerischen Formen pilos, pilos zu sein.

Anm. 9. Bielleicht gehört auch in ben Masculinen auf - wc, G, soc, wie zienes, purpose, doch , Tesie das c. eigentlich gum Stamme, während oben §. 16. so als Kennlaut betrachtet ift. Für jene Annahme spricht ber Umfand, daß im Bocatio bas o bleibt.

### §. 29.

Die Wörter mit bem Kennlaute es, sämmtlich Mostulina ind Orytona, behalten ben Diphthong nur im Nom. und Voc. sing, und im Dat. plur. unverändert; in sämmtlichen übrigen Casus, beren Endungen vocalisch aufauten, wird das es in n verwandtel, pe ib ein Eigennamen häusig auch in e. 3m Voc.

sing, wird ber Acut auf der Endfilbe in den Circumfler ver-

 Stamm.
 νομεύ – Şirt.
 Πηλεύ – N.P.

 Sing. N.
 νομεύς
 Πηλεύ – N.P.

 y.
 G.
 νομέος
 Πηλέος, Πηλέος

 y.
 D.
 νομέ
 Πηλέα, Πηλέα

 y.
 νομέα
 Πηλέα
 Πηλέα

Plur. D. vonevou(v).

Die übrigen Casus richten sich nach bem Gen. sing. Ebenso geben legebs Priester, Sauthebs Konig, 'Azelbebs,'
'Odvonebs. 1

Anm. 1. Ueber ben Grund ber Bermanblung bes Kennlautes f. §. 30. Unm. 3.

Anm. 2. Selten tommt Centrattion vor, wie Odvoeüe aus Odvoloc, 'Azellet aus 'Azellit, Odvoff aus 'Odvola.

# §. 30.

Den Wörtern auf -eig find in ihrer Detlination die folgenben Worter ahnlich, welche gleichfalls einen Diphthong mit n gum Kennlaute haben:

νηθς f. navis (νηθ-), G. νηός und νεός, A. νηα und νέα (Voc. fessti; Plur. D. νηθοί(ν). Alle übrigen Formen richten sich nach ber doppelten Gestalt des Gen. sing.

βούς m. f. bos (βου-), G. βούς, A. βούν (Voc. felt);
Plur. D. βουσί(\*), A. βόσς und βούς. Alles übrige
richtet sich nach bem Gen. sing. Man beachte ben
Acc. sing. mit ber seltneren Endung - und ben
Ace. plur. βούς, scheinder durch unregestmäßige Gomtraction auß βόσς entssanden.

Anm 1. Achnlich ift noch γεη τς alte Frau, auch mit Distraction γεηθς, wovon außerbem bortommen Dat. γεηθ und Voc. γεηθ, γεηθ.

Unm. 2. Der Stamm von voor heißt ursprünglich van und erscheint so noch in vairge nauta und anderen Ableitungen; bas a ift nach ber Sitte bes Jonischen Bialettes in 7 fibergegangen.

Anm. 3. Eigentlich ist bei biesen Wörtern bas v bes Stammed vor Bocalen in F (Vau §. 5. Anm. 2.) verwandelt, 3. B. vnfc.; soksey biese see aber später ausgeworsen; man vergleiche im Lateinschen navis und bos, bovis. In vyse ist babei noch stuffe in Bertürzung bes Bocales

eingetreten. Siernach fann man nun ertennen, bag bei ben Bortern guf -eve ber Rennlaut urfprunglich qu mar, 3. B. rouge, bag auch bier bas u por Bocalen in F permanbelt und bann ausgeftofen ift. 1. B. roufffoc, rourioc; bas n ift babei in bem Diphthonge immer und in Gigennamen baufig auch außerbem in e verfürgt.

#### δ. 31.

Die Borter mit bem Rennlaute ot, fammtlich Reminina und Orntona und nur im Gingular gebrauchlich, behalten ben Diphthong nur im Bocativ; im Rominativ bagegen verwandeln fie benfelben, ohne bas. o angunehmen, in w, in ben übrigen Cafus (mit Berluft bes .) in o . meldes bann regelmäßig mit ber Endung contrabirt wirb. Der Ace bat tros ber Contraction ben Meut, ber Bocatio ben Gircumffer. Go vom Stamme Anzoi-

Sing. N. Anto N. P.

G. Antous (contr. aus Antoos) &

,, D. Δητοί ( " Δητόϊ) ,, Α. Δητώ ( " Αητόα)

" V. Anroi

Ebenfo Kaluyo N. P., Togo N. P. und überhaupt faft nur weibliche Eigennamen.

#### §. 32.

Die Borter mit bem Rennlaute Iota permanbeln benfelben im Dat, sing, und Dat, plur. in e, bamit nicht zwei Gilben bintereinander ein e haben; ber Ace. sing. hat nach §. 16. bie Enbung w. Mis Dufter biene

nolig f. Stadt, G. nolios, D. noleg , A. noliv, V. nole: Plur. D. nolege. Alles übrige mit ben ge= wöhnlichen Menberungen vom unveranderten Stamme.

Chenfo geben axores f. Gattinn, xores f. Staub, Miche, uarrig m. Geher, idgig m. f. funbig.

Жnm. 1. Die langere Form bee Dat. plur. behalt bas . 3. 28. по-Alegge, weil bier bie nachfte Gilbe fein gweites . bat. Unm. 2. 3m Dat, sing. und Acc. plur, finbet fich nicht felten Con-

traction nach ben Regeln von §. 133., 3. B. non aus ber urfprunglichen Korm xons, axoiris und moless que anoirens und moleas.

Xnm. 3. Bon mole gibt es auch eine unregelmäßige Abmanblung. bei melder e in a übergeht: Sing. G. nolines, D. noline; Plur. N. nolines, A. πόληας. - Der Gen. μάντης flatt μάντιος Od. μ., 267 von μάντις bes rubt nur auf einer unrichtigen Menberung.

Unm. 4. Bei 6% m. f. Schaf entfteht burch Contraction ber beiben erften Gilben auch ein einfilbiger Stamm, bon welchem bie Genitive olog und older mit bem Accente nach §. 17. a. gebilbet finb; wegen ofene f. ob. 8. 16. Anm. 2. Die Form Deore fcheint irrthumlich fur Door gefchrieben au fein, contr. aus bleoos wie Tosoos Il. 1, 27 (auch mit unrichtigem Mecente) aus loieoger, vgl. §. 33. Anm. 5.

# §. 33.

Die Borter mit einem v als Rennlaut behalten baffelbe ents weber burch alle Cafus und geben bann nach bem Grundpara: bigma nirug &. 16., ober fie behalten es nur im Nom. Acc. Voe. bes Singulars, und verwandlen es in allen übrigen Formen in e. Bu biefer zweiten Rlaffe geboren neben wenigen Gubftantiven alle ein fachen. Abjectiva; biefe find breier Enbungen (meiftens Orptona) und bilben bas Remininum auf - sea. of Stamm. wob'- fug. - 010'l gnungfonton

Sing. N. hour, (hotia), hou but talls

,, G. ήδέος

D. nośi

,, A. 1,80v Berfchiebena Unregelmäßigerite vor, Beclination

Plural und Dugl bes mase, und neutr. richten fich gang nach bem Gen. sing.; bas Femininum folgt regelmäßig ber erften Declination.

Co geben u. a. bie Abjectiva axue, era, o' fonell und βαθύς, εία, ύ tief; ferner bie Gubftantiba πηχυς m. Urm, nelenug m. Art, aoru n. Stadt, nou n. Berbe.

Unm. 1. Much bei biefer Bilbung ift bas v eigentlich burch F erfest (vgl. §. 30. Unm. 3.), 3. B. id Foc fur hovor und bann gur Erleichterung ber Aussprache e eingeschoben. ditt a jegt ab ... L. agent

Mnm. 2. Gelten wird ber Acc. Sing masc, mit ber Enbung a gebilbet, wie eboen fatt eboby.

Unm. 3. Folgenbe beibe Abjectiva find nur im Plural fiblich und haben im Femininum einen unregelmäßigen Accent dein ungut

..... Danier, Daneral, Dania baufig metroma

rappies, tappiesi, tappie bicht. Wenn der Sing, fem. vortome, wurde dieset jedoch daussa und rappisa lauten mussen, vogl. §. 14. Anm. 3.

\* % nm. 4. Die Drytona auf to, welche bas w'in ber Abwandlung bewahren, behnen baffelbe im Nom. Ace. Voc. bes Singulars; 3. B. lyob, lyote, lyot, aber lyotos u. f. w. . ...... .90 1112

Anm. 5. Die Stämme, welche bas u bewahren erleiben im Dat. sin min dec. sing, nicht selten Gentraction noch von gewöhnlichen Besten, wie nicht weise, niewe für nicht, von begen, iso für iholis, ibed in bestellt bestellt

#### δ. 34.

Gine eigenthumliche Unregelmäßigkeit ber Declination haben bie Reutra goro Knie und bogo Speer, Balfen.

N.A. yoru, G. yourog ober yourarog, Plur. G. yourur,
D. yourars ober mit ber langeren Endung you'read,
Alles übrige richtet fich nach bem Gen. sing. " Sang überz
einstimment gebt dogu, G. dougog ob. dougarog u. f. w.

Anm. Aus bem Stamme FONY ift burch Bermanblung bes v in F (5.30. Anm. 2.) FONF geworben und darans bei Abwerfung bes f burch Erfabehenung FOYN. Unber bestem Bertangerung in FOYNAT vol. 5. 36. a. Alles dies gitt auch pon dese.

# Verschiedene Unregelmäßigkeiten der Declination.

#### . 35.

Berichiebene Falle unregelmäßiger Declination find icon beilaufig erwährt worben. Man merke außerbem besonders folgende Botter, beren nicht aufgeführte Casus fich immer nach bem Genitiv richten:

ang f. Buft, Debel, G. negog.

mit Voc. Θέμι.

"Aons N.P., G. Aonos und Apeos, V. Apes.

άρν- (Nom. fehlt) m. f. Lamm, G. ἀρνός, Plur. D. ἀρνάσι.

youn f. Beib, G. graunds, Voc. gena. In ben Genitiven und Dativen wird ber Accent auf bie Enbung geworfen wie bei ben einfilbigen Stammen.

δάμας f. Gattin, G. δάμαστος. Zeuc N.P., G. Διός, D. Δι, A. Δία, V. Zeu; felte=

ner G. Ζηνός, D. Ζηνί, A. Ζῆνα. Θέμις f. Recht, G. Θέμιστος; ebenfo Θέμις N.P., aber

Boll f. Saar, G. roizos; Plur. D. Boil, vgl. 6. 152. xáon n. Saupt, G. xaonros und moards ober mit ein: geschobenem a xagnaros unb xgaaros. Im Plural ftebt aber xapyva ftatt xapyra und vom Dat. fommt nur bie Form soasi(v) bor (G. soarov mit unrea. Mccent).

xiwr m. f. Sund, G. xuros, V. xvor (Accent nach &. 17. a.).

laag m. Stein, G. laog, A. laav.

orao n. Traum, G. oreigarog neben overgog, ov (felten ονειρον).

vios m. Cobn, balb regelmäßig nach Deel. II., balb un: regelmäßig G. vliog unb vlog (mit unreg. Accent wie auch D. vis) u. f. w., Plur. D. viagi(v).

Ferner bie Abjectiva und Bahlmorter:

μέγας, μεγάλη, μέγα groß, G. μεγάλου, μεγάλης, μεγάλου, Α. μέγαν, μεγάλην, μέγα. 21fo nur N. A. sing, im Masc. unb Neutr. nach Deel. III. von μεγα-, alles übrige wie von μεγάλος, η, ον.

πολύς m., πολύ n. viel, G. πολέος u. f. w., ohne Kes mininum; baneben bas vollftanbige Abiectivum nodlós, mollý, mollór.

Unm. 1. Koara Od. 8, 92 ift ber Plurat, aber mit ber Bebeutung bes Singulare wie Οθλύμποιο κάρητα verglichen mit κρατός απ' Οθλύμποιο und oft πρόσωπα, στήθεα.

Unm. 2. Bon vios ift nach Decl. II. immer Voc. vie, baufig Acc. vior; bie anbern Formen nach Decl. II. find febr felten, und mahrscheinlich unrichtig. Much bie contrabirten Formen viel und viele find felten unb mabricheintich aus wie und eles verberbt. "

Unm. 3. Für nolie, nolie, noli finben fich auch nordie, nordie, nordi und gwar nordi'r auch ale Kemininum

Manche Borter, bie Defectiva, haben eine unvollftanbige Declination. Dan beachte befonbers folgenbe Ralle:

a) Manche Neutra erfcheinen nur im Nom. u. Acc. sing. 3. B. enap wirtliche Erfcheinung (im Gegenfate von orag), diuce Geftalt, ferner bie furgen Formen du Saus, wei Gerfte, war fon

neben welchen die langeren Formen δόμος ober δώμα und xoid ή vollftändig beclinirt werben.

b) Rur im Nom. Acc. bes Duals fommt vor σσσε Augen.

Rur im Nom. u. Acc. sing. u. plur. erscheint bas Abjectivum egingos, A. -or traut, Plur.eginges, -as

alfo in ben beiben Rumeris zugleich nach verschiebenen Deelina-

êus gut, edel, A. êur (auch zies, nur)

wogu Gen. sing. έπος und Gen. plur. neutr. εάων (auch έπος, έάων geschrieben) von Manchen gezogen werden.

- e) Anberen Bottern fehlt gerade ber Nom. sing., mahrend mehr ober weniger von ben andern Cafie vorfommen, 3. B. Gen. apog u. f. w. (§. 35.), Gen. arzjo, Plur. arfzes Meiße, Dat. deri, Plur. dira folichte Dede; so auch manche gusammengefehte Abjectiva, 3. B. xaldeybiauxa Acc. mit foonen Beibern.
- d) Buweilen erifitt neben folden Defettiven ein verwander Bominativ mit regelmößiger Declination, wie neben du und spi; so auch Dat. dasi neben dassi Starte, Dat. wars umd Ace, warre meben waare, 1905 Peitsche, G. Aidos, D. Aidontom Aidos, 20 N.P.

Πάτροκλος hat die anderen Casus bald regelmäßig, bald Πατροκλησς u. f. w. wie von Πατροκλέης (f. §. 29. Inm. 5.). - 33on Αστιφάτης, ao sindet sich quich Αστιφάτηα wie von Αστιφατής.

f) Golder Defectiva, welche nur ben Singular ober nur ben Plural haben, find icon gelegentlich manche erwohnt. Man bemerte noch xebenda Plur. neben bem vollftanbigen xebendog f. 28eg, Plur. xebendog.

#### 37.

Durch Anhangung ber Endung -q.e(+) an ben Stamm werben Formen gebilbet, welche sonberbarer Beise ben Genitiv und Dativ im Gingular und Plural vertreten konnen, 3. B.

- a) Deel. I.: Gen. sing. έξ εὐνητιν für έξ εὐνης, Dat. sing. αμ' ηοί φαινομένησιν für φαινομένη. Diese Formen auf -ηφι mit einem Iota subscr. ju schreiben ist unrichtig.
- h) Decl. II.: Gen. sing. ἐχ πασσαλόφε für ἐχ πασσάλου, Dat. sing. Θεόφεν für Θεφ., Gen. plur. ὀστεόφεν für ἀστέον.
- e) Deel. III. ἐκ στιβεσομε für ἐκ στηθέων υου στηθος (Ετ. στιβεσ-), παρὰ εκτίρει für παρὰ εγιδεί νου ηνῆς από ber ālteften βοτη δεε Εταιμικέ (§. 30. Διπ. 2.), Dat. plur. ὅχεσὰ für ὅχεσαι νου ὅχος (Ετ. όχεσ-).
- In κοτυληθονόφεν für κοτυληθόνων von κοτυληθών ift gur Erleichterung ber Musiprache o eingeschoben.

# Peclination der Pronomina.

#### §. 38.

Die Pronomina Personalia haben, wie in ben anbern Sprachen, eine fehr unregelmäßige Declination:

| The second of | All the second second second |              |
|---------------|------------------------------|--------------|
| Grfte Perf.   | 3meite Perf.                 | Dritte Perf. |

# Singularis.

| 710    | ./"   | 1.7       | 1     | (1000)      |
|--------|-------|-----------|-------|-------------|
| Gen.   | έμέο  |           | σέο   | To .        |
| contr. | ěμεῦ, | enfl. µev | aev   | EU !        |
| Dat.   | ipoi  | m. 404    | Goi   | oi          |
| Ace.   | èpé : | mm mai    | lowé: | 1 1 E t .mr |

#### Pluralis.

| Nom. | ήμεῖς | ύμεῖς | (fehlt)  |
|------|-------|-------|----------|
| Gen. | ήμέων | υμέων | σφέων    |
| Dat. | ήμῖν  | บันเว | σφίσι(ν) |
| Acc. | ήμέας | ύμέας | σφέας    |

#### Dualis.

| N. A. | າໜ້າ, າໝໍ | ் ஏன், ஏரல் | σφωέ (Acc.) |
|-------|-----------|-------------|-------------|
| G. D. | ขณิเท     | σφῶιν       | σφωίν       |

Das Pronomen ber britten Person hat nicht bloß reflexive Bedeutung wie bas lateinische sui, sondern entspricht auch bem beutschen er, fie, es.

Unm. 1. Der Rominativ eye tann auch bas Nie. annehmen byei(r). Unm. 2. Die Genitive im Sing, und Plur. lauten burch Buffgaung

eines Jota auch

έμεῖο σεῖο ελο ἡμείων ύμείων σφείων.

Man vergleiche §. 13. Anm. 2. — Dagegen Od. r., 213 Zeb's speias risaed' ist falsche Lefeart für Zeb's speas risauro.

Anm. 3. Der Gen. sing, wirb auch burch Anhangung ber Gilbe - 8er gebilbet, welche eigentlich jum Bilbung von Abverbien auf die Frage wos her? bient, f. S. 104, alfo

uider sider ide

Anm. 4. Zi hatte ursprunglich ri gelautet, vol. Lu; bavon stammen noch zwei Farmen bes Dativ, nämlich ros, immer enklitisch ges braucht, und bie seltnere retr.

Anm 5. In ber britten Person find fur of und i noch bie Rebenformen tor und id. Befonders haufig aber ift

Acc. sing. us ibn, fie,

immer enklitifch gebraucht.

Anm. 6. Bom Plural ber beiben erften Personen finden fich auch bie ablischen Formen (so genannt, weil fie im ablischen Dialette berrichend waren):

Pers. 1. Pers. 2.

Pers. 1. Pers. 2.

Nom. ἄμμες, wit ἔμμες, i ἡτ

Gen. ἀμμέων \* ἔμμεν \*

Dat. ἄμμε ἔμμε.

Σμμει,

In bem Plural ber britten Person entsprechen binfichtlich ber Enbungen bie baufig gebrauchten Rebenformen

bie baufig gebrauchten Rebenformen Dat, opi(r). Acc. ope.

Anm. 7. Entlitifch (f. §. 161.) find immer bie abgetutten Fore

men ber erften Person μευ, μου, με (auch bie einstiligen Rebenformen co., μευ, σφε(ν), σφε), gewöhnlich bie Casus obliqui ber zweiten und britten Person im Singular nehft σφίσεν, σφείε, σφείε.

Anm. S. Bom Plural ber erften Person wird besonders ber Dativ zuweilen entlitifch gebraucht, aber in einer eigenthumliden Welfe. Es wird nämtich bann ber Accent auf bie erfte Gilbe zuruchgegogen, zuweilen auch jungleich bie leste Gilbe verfürzt, also Haus der Faus

\* Am. 9. Die Prenomina der beidem ersten Versienen werden Hausgaburch Andhaniung der entlistischen Wetretheme ze verstärett. Im Singular purche pleged beie mit dem Prenomen in ein Worte geschrieben zu werden 3. W. abzei tritt in Tywys und Tywys eine unregelmößige Zurückziehung bei Accentes ein

#### §. 39.

Die Pronomina Possessiva, von ben perfonlichen frambertern abgeleitet, find ibrer Declination nach gang regelmäßige Abjectiva breier Endungen auf os, n, or. Es find folgende:

a) vom Singularis: 1. ἐμός, ή, όν mein, 2. σός, σή, σόν bein, 3. ὄς, ή, ὄν fein, ihr;

 b) vom Pluralis: 1. ημέτερος, η, ον unfer, 2. υμέτερος, η, ον euer, 3. σφέτερος, η, ον ihr (Frang. leur).

Unm. Rebenformen finb: a) vom Singular: 2. reos, i, or bein, 3. los, i, or fein, ihr

(vgl. §. 38. Anm. 4. 5.); b) vom Vutral: 1. dass, s, or (auch weniger richtig dass geschries ben) unser. 2. sins, s, ss esc, s, ss ibr.

Selten gebraucht werben bie Poffeffiva vom Dual: 1. voiregos, n, ov un fer (beiber), 2. apoiregos euer (beiber).

#### 6. 40.

Der Artikel, eigentlich bas einsachse bemonstrative Pronomen (wie ber, die, bas), hat im Gangen bie Declination eines Abjectivums breier Endungen nach den beiben ersten Declinationen, aber mit einigen merkwürdigen Abweichungen:

|      | Sin | gula  | aris. | P     | lural | is.   | I                | uali   | 8.    |
|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|
|      |     |       |       |       |       |       | masc.<br>N.A. τώ |        |       |
|      |     |       |       |       |       |       |                  |        |       |
| Gen. | τοῦ | THE   | τοῦ   | τοῦν  | τάων  | τῶν   | G.D. Toil        | Tijep* | TOLLY |
| Dat. | τῷ  | τij   | TO    | τοῖσι | τησι  | τοίσι | N. N. N.         |        |       |
| Acc  | The | 7 221 | 76    | ratio | THE   | rii . | 71.3             |        |       |

Die Abweichungen besiehen also barin, bag a) ber Nom. Ace. sing, im Neutrum auf -o flatt auf -o' ausgeste, b) bag ber Nom. sing, und plur. im Wasculfunn und Semitinum flatt bes r ben Spiritus asper im Antaute und feinen Accent hat.

Unm. 1. Fur of und af im Nom. plur. finden, fich auch bie Rebenformen vol und rat,

locinen sor muo s

D. τούτω

Α. τοῦτον

ταύτη

ταίτην

am. 2. Ale Artiet, bient bufes Wörtchen in ber sommetischen Sprache unt fetten, do beife in ber Koped gleich ber Caterilischen ar tienen Artietlefest. Gewöhnlich dat es die Bedbuttun eines (chrocken Demonstratiouns, am häusigsten durch er, sie, es zu überfegens aber es tann auch wie bas beutiche ber, die, das die Bettel bes Relatioums vertreten. In diesen telffigeren Bebeutungen werden auch die Formen 6, 4, ol. al richtiger mit Kecent geschieben gewohn der der bei bei bei Bestelle bei Relatioums vertreten. In diesen reite Kecent geschieben der die Bestelle bei Bestelle b

Amm. 3. Auch bem Artifel in ber Bebeutung bes Pronomens ber vollten Person wird oft bie en Litzische Partifel je angehängt (val. § 38. Amm. 9.) wo pwor gemboluich in ein Wort damit geschrieben, allo öye, ipp, isp, Gen. redys, 1599, 16979 — Wei relativer Bebeutung werden esend bie Partifelte zu und wer angehöngt, f. § 4.3. Ann.

# §. 41.

Aus bem Artifel wird auf zweierlei Beife ein fraftigeres Demonstrativum gebilbet:

a) burch Anhangung ber entlitischen Partifel de, wobei bann blog ber Artifel beclinirt wird, also

Sing N. öde, nde, röde hic, hace, hoc

u. f. w.

hinfichtlich bes Accentes wird nach &. 160. verfahren.
b) in einer zweiten Beife, welche eine auffallend unregelmäßige Declination mit fich führt:

Singularis. Pluralis. fem. masc. neutr. masc. fem. neutr. N. oùros, hie allen, hace rouro, hoe ούτοι αὐται ταῦτα G. zavitav ταύτης τούτου τούτων ταυτάων τούτων

# τούτφ τοῦτο Dualis.

masc. fem. neutr. N.A. τούτω ταύτα\* τούτω G.D. τούτοιεν ταύτημε\* τούτοιεν.

τούτοισε ταύτησε τούτοισε

τούτους ταύτας ταῦτα

Es hat also biese Pronomen gemeinsam mit dem Artiste dem Mangel der Endung -v im Nom. Ace. sing, neutr. und dem Bedssch zwischen zu und dem Spir. sop. im Anaute, außers dem aber einen gang eigenthümlichen Wechsel des Diphthonges in der ersten Esthe, indem bier messen den der, aber. im gangen Femininum und im Nom. Ace. plur, neutr. der Diphthonge av steit.

Unm. 1. Bon ode findet fich auch eine unregelmäßige Bilbung bes Dat. plur., in weicher auch bas angefangte de abgewandelt ift, roiodes ober roiodeses.

\* Anm. 2. Der Bechfel bes Diphthonges in oeroc richtet fich nach bem Bocal ber folgenden Sitbe. Benn fich in diefer ein o ober o findet, fo fieht av; wenn aber ein a ober q, so fieht av.

#### 6. 42.

Ferner find von o, f, ro abgeleitet bie Demonstrativa rolog, n, ov talis,

roog, n, or tantus ober (im Plural) tot, welche burchaus als Abjective breier Endungen beclinier werben. Diese werben wieder auf zweierlei Beisen verftartt: a) burch Anhangung bes in beclinablen de

τοιόσδε, τοιήδε; τοιόνδε τυσόσδε, τοσήδε, τοσόνδε.

Bei der Declination ist nur der umegelmäßige Acent ju beachten. Es wird nämlich versahren als wenn die einsachen Börter den Acut auf der Enhilbe hätten rouse, rouse, mahrend des angehängte de gugleich enklitische Krast hat (§. 161.), also 3. B. Gen. rousode, rouszode, rousode, nochoe, nochoe, rousode, rousode, rousode, rousode, rousode, rousode, rousode,

b) burch biefelbe Urt ber Bilbung wie bie von obrog aus bem Urtikel

Sing. Nom. Plur. Nom.

τοιούτος, τοιαύτη, τοιούτον τοιούτοι, τοιαύται, τοιαύτα τοσούτος, τοσαύτη, τοσούτον τοσούτοι, τοσαύται, τοσαύτα Die übrigen Chius ergeben sich von selbst; denn die Declination weicht von den Abjectiven breier Endungen nur durch den Bechs sel der Diphtsponge ab, der gerade so ist wie bei oύτος.

### §. 43.

Folgende vier Pronomina gehen regelmäßig als Abjectiva breier Embungen nach ben beiben erften Declinationen, nur mit ber Ausnahme, baf Nom. und Acc. sing. im Neutrum auf -0 flatt auf -00 ausgeben:

έκεῖνος, έκείνη, έκεῖνο ille, a, ud. öς, ή, ö qui, quae, quod (Relativum). αὐτός, αὐτή, αὐτό ipse, a, um.

allos, alln, allo alius, a, ud. Das erste biefer Pronomina lautet auch in fürzerer Form xei-

ros, η, ον. Aus «ildos ist burch Berdopplung das Pronomen recipro-

cum geworden, Gen. άλλήλων, άλληλώων einander, wiches regelmäßig ben beiden ersten Declinationen folgt.

\* Anm. Dem Relativum und bem im relativifchen Sinne gebrauchten Artitel werben oft die entlitifden Partifeln re und nee beigegeben und auch nicht felten in ein Wort bamit zusammengeschrieben, also

όστε, ήτε, ό,τε ober ό,τε, ήτε, τό,τε όσπες, ήπες, όπες " όπες, ήπες, τόπες

u. f. w. Die Diaftote (f. §. 45.) in ö,re und re,re, ferner im Plur. neutr. Gree foll bie Bermechelung mit ben Partitein ore, rore, are verhuten.

# §. 44.

Das einfache Pronomen interrogativum ift in seiner Declination sehr unregelmäßig:

| -74  | Singu                      | Fiuralis.            |                                     |        |
|------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|
|      | masc. fem.<br>qui(s), quae | neutr.<br>quid, quod | masc. fem.                          | neutr. |
| Nom. | rig                        | Tł.                  | rives                               | τίνα   |
| Gen. | τέυ                        |                      | τέων                                |        |
|      | contr. red                 |                      |                                     |        |
| Dat. | réip                       |                      | τέοισι                              |        |
| Aec. | τίνα ,                     | τl                   | τίνας                               | τίνα   |
|      | sedes und au               |                      | Der Acutus blei<br>er nie in ben Gr |        |

Gang ebenso lautet in allen Formen bas Pronomen in definitum ric, zi aliquis, quidam. Aber biefes ift entlitisch (mit Ausnahme bes breifilbigen Dat. plur. reoise), und beshalb haben bie einfilbigen Formen nie einen eigenen Accent, die gweifilbigen aber benfelben, wo fie ihn behalten, auf ber Enbfilbe, wie zeres

Anm. I. Der urfprfingliche Stamm beiber Pronomina ift ra-; in ber Declination ift balb a in a vermanbelt, balb a jugetreten.

Anm. 2. Das Indefinitum wird mit dem Regativum of und of oft in ein Wort verbunden, obere und opfre, nomo, multus, ober und opfre, nihli, nultum. In diefer Berdindung findet sich auch mit abweichender Des clination Dat, sing, oberes.

Anm. 3. Bei bem Indol. fieht fatt ibgt, sing, res auch es. — Für dan von der geben ben Indol. fieht fatt ibgt, sing, res auch es. — Für nur wenn die voehregefende Boert ein a verde Gissen verliebt, i. B. danzei dera Cigentifig gehört hier das g, u. dem erften Worte und bei fin aus der urfprünglichen Form erd (Anm. L.) entfanden, fo baß richtiger truo danzeiges geschreiben werben mößte. Bergl. § 45. Anm.

#### 6. 45

Aus bem Interrogativum wird burch Borfegung ber Gilbe o- (vgl. §. 104.) ein anderes Pronomen abgeleitet

Sing. N. oreg, o,re

u, f. w.

welches balb als indirektes Interrogativum bient, balb, ungefähr in ber Bebeutung bes Lateinischen quicunque, als verallgemeinernbes Relativum.

Das Reutrum o,re wird mit einer Diaftole (bie einem Komma gleich fieht) zwischen beiden Gilben geschrieben, um bie Berwechslung mit ber Conjunction oze zu verhuten.

Das r wird in biesem Pronomen oft verdoppelt, 3. B. ö, rre, öxxeo, nicht weniger auch in ber baber stammenben Conjunction öre, also örre (vgl. §. 104. c.).

In den Nominativen und Accufativen nimmt die vorgesehte Silbe nicht selten die Gestalt bes relativen Pronomens an, so daß bann beibe Theile beclinirt werben, 3. B.

Sing. N. öστις, ήτις, ö,τι
, A. öντινα, ήντινα, ö,τι

Der Accent wird burch bie entlitifche Ratur von zeg beftimmt.

Unm. Statt arma (fur örera) fteht bie auffallenbe Form aooa. Dies felbe ift aus area geworben, vgl. §. 44. Unm. 1. 3.

# Bon der Conjugation.

#### §. 46

Die Conjugation eines jeden Eriechischen Berbums ift aus mehr oder weniger Softemen gusammengefest, und diesewertheilen sich ihrer Awandlung nach unter zwei Genera flexionis, das Objectioum und Subjectioum, deren testeres sich vom enterten austrächtig der der der Ernbungen unterscheidet, wie im, Latchischen das Possibus vom Activum. Im Gangen gibt es zwölf Softem, nämlich: Prosessen Objectieri und Subjectieri, Futurum Obj. und Subj., Aoristus I. Obj. und Subj., Aoristus II. Obj. und Subj., Aoristus II. Obj. und Subj., Aoristus Subjectieri, Futurum Obj. und Subj., Aoristus Possibus II., weiche beiben Subsup ihrer Bedeutung; sier Benennung stammt deher, daß bit letztere dauss passibus in Diese zwies und Subjectioum gebören, aber nicht bei letztere dauss passibus in Diese zwiest Subsuch sie der sied bei leinem einigen Berbum simmtlich vereinigt; vielmebr umssellen

Jebes Syftem enthalt wieder eine Angaht Mobi, deren es angen fieden gibt: Primarium, Pratretitum, Consinunctivus, Optativus, Imperativus, Infinictivus, Participium. Rur das Prafens hat regeimäßig und das Perfettum zuweilen alle fieden Mobi; das Juturum befigt nur Primarium; Infinitiv und Participium; den fammtlichen Aoriften fehlt das Primarium.

Ann. Aich, bei ber Latenitifen Confugation laft fich eine folde plefammenfebung aus Goftemen ertennen, freilich bier nur aus zweien, bem Prasens-Softeme und bem Persetz-Softeme. Annerhald des Goften une gibt es bann acht Abob, medige aber nur bei bem Arthoum des Prassens-Softeme simmtich verhanden find, wie die softender bestehrte.

|                  | Proes. Act. | Proes. Poss. | Perf. Act.  |
|------------------|-------------|--------------|-------------|
| Indicat.         | scribo      | scribor      | scripsi     |
| Pract. Indicat   | scribebam   | scribebar    | scripseram  |
| Conjunct.        | scribam     | scribar      | scripserim  |
| Praet. Conjunct. | scriberem   | scriberer    | scripsissem |
| Imperat.         | scribe      | scribere     | _           |
| Infinit.         | scribere    | scribi       | scripsisse  |
| Particip.        | scribens    | _            | _           |
| Futurum          | scribam     | scribar      | scripsero.  |

Das Perfects Spiken, des Possitus febit eigentlich gang und ist durch bie aus dem sogenannten Partie. Perf. Pass, mit dem Hilligestworfe erspelibeten Umschreibungen eriget. Diese Participium finnnd dem Gerundbium, Gerundbium und Supiumm-Arden als Redemeret neben inen beiden Spikenn, wie im Griechtschaft des Redemeret neben im Greinbium, bei im Griechtschaft des Redemeret neben im Greinbium fertigen die einem beiden Griechtschaft des Redemers absolute verbalts, welche Freitlich mit der einstrikten Gewinaufen nicht ein aus femmenbiagen.

Wan ertennt ichen aus der obigen Susammenfeltung, doß die beiden Soffenne in einem weiniger einen Auchmendonge feben ab ist Wood stede einzelnen Soffennes untereinander. Dies tritt noch mehr bervoer, wein deine Soffenne Soffennes untereinander. Dies tritt noch mehr bervoer, wein deine Soffenne Soffe

Die Griechsische Conjugation bat nun mit ber Lateinischen bie beiben Spikme ber Prafent und bes Perfectum gemeinsem baue fommt aber noch bas Autrum als im belowere Opfenn, Wolfrend biefe im Tetrinlichen nur einen Theil ber Gyffenne bliebt, umd bie vier, Gutenne ber Avrifte, wecht ber Tateinlichen Borock abnufch befon abnufch befon abnufch befon ber

Die fieben Robi ber Griechischen Conjugation ftimmen mit ben fieben erften Lateinischen (alfa nach Ausschluß bes Futurums) in ber oben gebrauchten Reihenfolge überein.

# §. 47. ...

Der Conjugation eines jeden Berbums liegt ein Berbalf amm (ober schlechtneg Stamm) zu Grunde, besten Golaut, wie bei der Deffination der Kennfaut genannt wird. Aus biefem Berbalfamme wird ber Spflemkamm jedes einzeleng wehrenes gelötter. Betterer wird dam burch Ausges wen worn und binten, zum Abeil auch durch inner Beranberungen in die einzelnen. Formen abgrenabelt. Somit umfaßt die Griechsiche Conjugation, wwei Pauptfchätsfeiten:

a) bie Flerion, b. b. bie Abwandlung ber Syftemftamme in ben einzelnen Syftemen.

b) bie Formation, b. b. bie Ableitung biefer verfchiebenen Spftemftamme aus bem Berbalftamme.

u Google

Die Berbalftamme werben im Folgenben burch Uncial-Schrift bezeichnet werben, bie Suftemftamme bagegen in berfelben Beife wie bie Declinations : Stamme, 3. B. Berbalftamm OPAA mit ben Syftemftammen goat-, qoas-, negoad-, goardy -.

# Bon der Wlerion.

6. 48.

Es gibt zwei Sauptarten ber Flerion, bie fcmache Rlerion und bie farte Flerion. Diefelben unterfcheiben fich aufer einis gen anbern Puntten hauptfachlich baburch, bag bie fcmache Alerion bem Suftemftamme immer noch einen Alerionsvocal anbangt, welcher ber ftarten Flerion fehlt. Unter ben Guffemen baben Prafens und Moriftus II. gewöhnlich fcmache und nur in einer geringen Babl bon Berben ftarte Flerion, Ruturum und Moriffus I. immer fcmache Flerion, Perfectum, Aoristus pass. I. und II. immer ftarte Flerion. Sinfictlich ber Bebeutung ber Flerions : Formen bemerte

man hauptfächlich Kolgenbes:

a) Unter ben Dobis entspricht im Bergleich mit bem Lateis nifden und Deutschen

bas Drimarium bem Inbicatio ber Saupttempora.

bas Prateritum bem Indicativ ber hiftorifchen Tempora, ber Conjunctiv bem Conjunctiv ber Saupttempora,

ber Optativ bem Conjunctiv ber hiftorifchen Tempora. Alfo ift s. B. im Prafens : Spfteme bas Primarium = Ind.

Praes., bas Prateritum = Ind. Imperf., ber Conjunctiv = Conj. Praes , ber Optativ = Conj. Imperf.; im Perfectum ift bas Primarium = Ind. Perf , bas Prateritum Ind. Plusquamp., enblich bas Primarium Futuri = Ind. Fut. Reboch gilt biefe Uebereinstimmung nur im Allgemeinen und

es gibt auch wichtige Berichiebenheiten, beren Grörterung in bie

Sontar gehört.

b) Das - Subjectivum bat hauptfachlich folgende Bebeu: tungen:

- a) paffive, 3. B. Obj. τρέπω wenden, πίνω trinten und Subj. τρέπομαι gewendet werden, πίνομαι getrunten werden;
- β) resterive Beutung im weitesten Sinne, b. b. mit irgent einer Burind gebung auf bas dwiect, 3. 82. γούτοιρασ sich wenden, bon sich wenden, sernier Obj. äyw führen, Subj. äypaca zu sich, für sich führen. Dit braucht bies Brutckegiedung im Dautigen gar nicht ausgebrückt zu werben.
- 7) intransitive Bedeutung, 3. B. Gropas fahren (vgl. veho, vehor) und Obj. ackw vermehren, Subj. ackopas gur nehmen, wachsen, Obj. galrw zeigen, Subj. galropas err fceinen.
- Es ift aber gu beatern bas ber Woriftus I. Subj. niemals, ber Ariftus II. Subj. ebr felten passiva irob ihrer objectiven form bie passiva irob ihrer objectiven form bie passiva irob ibrer objectiven form bie passiva irob ibrer objectivens, aber nicht bie eigentider efferier.

# Paradigma

# des fowaden Prafens.

# Suftemftamm roen- wenben.

|          |              | 5 1,3%        | F 50         | the street .  |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|          | Objec        | tivum.        | Subjec       | ctivum. 🤏     |
|          | Primarium.   | Conjunctivus. | Primarium.   | Conjunctivus. |
| Sing. 1. | τρέποι       | τρέπω         | τρέπομαι     | τρέπωμαι      |
| ,, 2.    | τρέπεις      | τρέπης        | τρέπεαθ      | τρέπηαι       |
| ,, 3.    | τρέπει       | τοέπη         | τρέπεται     | τρέπηται      |
| Dual. 1. | τρέπομεν     | τρέπωμεν      | τρεπόμεθα    | τρεπώμεθα     |
| ,, 2.    | τρέπετον     | τοέπητον 🗿    | τρέπεσθον    | τρέπησθον     |
| ,, 3.    | τρέπετον     | τρέπητον 🦸    | τρέπεσθον    | τρέπησθον     |
| Plur. 1. | τρέπομεν     | τρέπωμεν      | τρεπόμεθα    | τρεπώμεθα     |
| ,, 2.    | τρέπετε      | τρέπητε       | τρέπεσθε     | τρέπησθε      |
| ,, 3.    | τρέπουσι(ν)  | Toenwally)    | τρέπονται    | τρέπωνται     |
|          | Praeteritum. | Optations.    | Praeteritum. | Optativus.    |
| Sing. 1. | έτρεπον      | τρέποιμι      | έτοεπόμην    | τρεποίμην     |
| ,, 2.    | žтрепеς      | τρέποις ,     | έτρέπεο      | τρέποιο       |
| ,, 3.    | έτρεπε(ν)    | τρέποι        | êt pêneto    | τρέποιτο      |
| Dual. 1. | έτρέπομεν :  | τρέποιμεν     | ετοεπόμεθα   | τρεποίμεθα    |
| ,, 2.    | έτρέπετον 🚶  | τρέποιτον     | ετρέπεσθον   | τρέποισθον    |
| ,, 3.    | έτρεπέτην    | τρεποίτην     | έτρεπέσθην.  | τρεποίσθην    |
| Plur. 1. | έτρέπομεν    | τρέποιμεν     | έτρεπόμεθα.  | τοεποίμεθα    |
| ,, 2.    | έτρέπετε     | τρέποιτε      | έτρέπεσθε    | τρέποισθε     |
| ,, 3.    | ετρεπον      | τρέποιεν      | ετρέποντο    | τρεποίατο     |

### Imperativus.

Sing. 2. τρέπε 3. τρεπέτω Dual. 2. τρέπετον 3. τρεπέτων Plur. 2. τρέπετε 3. τρεπόντων

Infinitious. τρέπειν od. τρεπέμεν(αι)

Participium. τρέπων, τρέπουσα, τρέπον (St. τρεποντ-)

#### Imperativus.

Sing 2. τρέπεο 3. τρεπέσθω Dual.2. τρέπεσθον 3. τρεπέσθων Plur.2. τρέπεσθε 3. τρεπέσθων

> Infinitivus. τρέπεσθαι

Participium. \* τυεπόμενος, η, ον.

# Cowaches Prafens, Futurum und fcwacher Moriffus II.

Mit ber ichwachen Flerion bes Puffens, welche burch das borstehende Paradigma dargestellt wird, filimmt die des Futurums und des Aoriflus II. (abgeschen von der Umvollfandigseit dieser Spstem S. 186.) burchaus überein; nur hat der Aoriflus II. einig Abmeidungen im Accente. — Die Abwandlung des Spstemfammes, erfolgt durch drei verschiedene Flerionsmittel, nämfich durch dem Flerionsvocal, das Modusfennzeichen und die Flerions-Endigsen.

A. Der Flerionsvocal ift bald ein e bald ein e, und pwar im Anfinitiv e, im Optativ und Participium o; bei den übrigen Mois o in allen ersten Personen und der dritten des Plural (nur mit Ausnahme von Plur. 3. des Imperat. Subj.; vgl. unt. C. h.), e in allen übrigen. Der Flerionsvocal wird unmittelbar hinter den Sossemmann gesügt.

B. Gin Mobustenngeichen findet fich nur im Prateristum, Conjunctiv und Sptativ.

a) Das Prateritum hat jum Mobuskenngeichen eine Berfartung bes Anlautes, bas Augment, welches jedoch in der Homerichen Sprache auch feblen darf. Dalfelde besteht bei consonantischem Anlaute bes Stammes in einem vorgeletten e, wie eigenes von TPFH, und besit bann Augmentum syllabierum, weil es den Stamm um eine Gilbe vermehrt. Ein anlautendes e wird nach biesen Augmente verdoppelt, 3, B. iegeno von TPEH, vgl. 5, 145.

In ben Berben, welche mit Prapositionen jusammengesetht find, treten beibe Arten bes Augmentes nach ber Praposition ein, 3. B. ziaexpenov, ziangov von xpen-, ay- mit ber Praposition zig-

b) Das Mobustennzeichen bes Conjunctivus beftebt in ber Debnung ber Rierionsvocale e und o in n und o.

c) Das Mobuskennzeichen bes Optativus besteht in einem Jota, welches fich mit bem vorhergehenden Flerionsvocale zu bem Diphthonge og verbindet.

# C. Die Alerione: Enbungen find folgenbe:

|          | Obj         | ectiva                | n.     | Sul         | jectivam     |                          |
|----------|-------------|-----------------------|--------|-------------|--------------|--------------------------|
|          | Prim. Conj. | Pract.Opt             | Imp.   | Prim. Conj. | Praet. Opt.  | Imp.                     |
| Sing. 1. | -           | ν (Ο. μι)             |        | μαι         | μην          |                          |
| ,, 2.    |             | ç                     | -      | αι          | 0            | 0                        |
| ,, 3.    |             |                       | τω     | TOL         | το           | σθω                      |
| Dual. 1. | μεν         | uer                   |        | μεθα        | μεθα         |                          |
| ,, 2.    | TOP         | TOV                   | TOP    | σθον        | σθον         | σθον                     |
| ,, 3.    | TOP         | την                   | TOP    | σθον        | σθην         | σθωι                     |
| Plur. 1. | μεν         | uev                   |        | μεθα        | μεθα         |                          |
| ,, 2.    | . 78        | TE                    | Tē     | σθε         | σθε          | $\sigma \theta \epsilon$ |
| ,, 3.    | νσι(ν)      | $\nu(0.\epsilon \nu)$ | VTOIV  | νται        | ντο (Ο. ατο) | σθων                     |
|          | Infi        | . I                   | artic. | Infin.      | Partic.      |                          |
|          | * er ob. p  | εν(αι)                | vr -   | σθαι        | HEVOS, 7     | , ον                     |

Man beachte hinfichtlich biefer Enbungen folgende Puntte;

- a) Ein Strich bebeutet, baß die Form keine Alerions-Enbung hat. Aber im Sing. 1. des Primarii Ohjeetivi wird ynte Erchge ber scheinben Flerions-Endung der Flerionsbocal gebehrt; im Sing. 3. des Praeteriti Ohjeetivi kann das Nig., wenn es hingutritt (f. §. 150.), als Flerions-Edwang betrachtet werden. — Wei der zweiten Endung des Inst. Ohj. wesa bedeut ten die Alammern, daß bieselbe auch in wes abgefürzt werden kann.
- c) Die Endung νσι(ν) in Plur. 3. von Prim. Conj. Objectivi verliert immer bas ν vor bem σ, mogegen ber vorberges

hende kurze Bocal die Erfathehnung erhält (g. 130.), alfo τοίπουσι(ν) aus τρεπ-ο-νσε(ν) und τρέπωσε(ν) aus τρεπ-ω-νσε(ν).

- d) Bei dem Part. Obj. ift bie Flerions-Endung angegeben, burch welche ber Stamm bes Participtums gebilbet wirb; biefer erleibet bann in ber Declination wieder bie bekannten Berantenungen.
- e) Die Flerions: Endungen bes Primariums und bes Conjunctive find burchaus, bie bes Prateritums und bes Optative größtentheils untereinander gleichlautenb.
- f) Die Endungen der beiden erften Personen im Dualis und Pluralis bleiben durch alle Mobi unverandert, und gwar ift Dual. 1. mit Plur. 1. immer gang gleichlautend.
- g) Die Enbung von Dual. 2. zeigt burch bie verschiedenen Mobi einen regelmäßigen Bechsel ber Bocale o, n, w.
- b) Die subjectiven Endungen sind durch allertet Berstärtungen aus den objectiven entstanden; namentlich ist das v der letteren im Subjectiven regelmäßt in do verwandet. Deshalb sollte auch die Endung von Plur. 3. des Imperat. Subj. eigentsich -voons lauten; aber das sist vor o ausgestößen und dat durch die Endung der von Dual. 3. gleich geworden. Bugleich ist aus dieser Person dann auch der Flexionsvocal essatt o ans genommen, alse Plur. 3. verneover flatt des ursprünglichen rom-voodsve.
- D. Für ben Accent gilt in ber gefammten Conjugation bie Grunbregel: ber Accent geht fo weit zurud als möglich. Wie weit es möglich ift, und in welchen Fällen ber Acut fteben muß, in welchen ber Gircumfter, ergibt fic aus §. 159. Teboch ift noch folgendes zu bemerken:
- a) Der Diphthong as im Aussaute ber Conjugation gilt hinsichtlich seines Einflusses auf ben Accent für einen kurzen Rocal, 3. B. τρέπομαι, τρέπεσθαι, vgl. §. 14. c.
- b) In zusammengesetzen Berben barf ber Accent nie über bas Augment zuruckgeben, z. B. Pract. eiosiyov von eio-ayoo.
  c) Im Aoristus II. haben ber Infinitivus Objectivi und
- Subjectivi und das Participium Objectivi den Accent auf dem Flerionsvocale, 3. B. som Systemstamme xoar- Inf. Obj. xoarâu (contr. aus voand-os), Inf. Subj. xoandodas, Partic. Obj. roandos, roandoda, roando.

Abrens, Griedifde Formenlebre.

Bur Uebung fonnen bienen :

a) bie Prafentia φέρω tragen, βάλλω merfen, πίνω trinten, ogato folachten, salo bewohnen, ayw führen; β) bie Autura τρέψω und αξω (gu ben Prafenten τρέπω

und ayw geborig); 7) die Morifti II. roaneir und ayayeir (gu ben Prafenten

τρέπω und αγω geborig), λαβείν nebmen, λιπείν verlaffen, πραθείν gerftoren. Die fammtlichen Morifte merben auch in ber Folge baufig im

Infinitio aufgeführt werben, um ben Stamm nicht burch bas Mugment untenntlich ju machen. Dagegen bie Gufteme, welche ein Primarium haben, werben in Sing. 1. bes Primariums aufgeführt.

Um bie Bilbung bes Mugmentes einzuüben, mogen außer= bem noch benutt merben: bem, baim, binrm, apym, epixm, έλαύνω, όρμαίνω, όπλίζω, ιαίνω, ύδραίνω, αιτέω, αίρέω, οίγομαι, αὐλίζομαι; ferner bie Composita είσ-πλέω. έν-δέω, έξάργω, έφ-οπλίζω, έπ-αινέω, προσ-αυδάω, άν-εγείρω.

\* Anm. 1. Auch ein anlautenbes langes a geht burch bas Augmentum temporale in η über, 3. B. fror von ανω(α), ήρωμην von αράομα. Es entfpricht bies gang ber Regels benn ein langer Boral befteht eigentlich aus bem verboppelten furgen, alfo a aus ad, fo bag burch bie Dehnung bes erften Bocaltheiles baraus na und mittelft Contraction (6, 133, b.) 7 wirb. Die anberen langen Bocale tonnen burch bas Mugment feine Beranberung erleiben.

Unm. 2. 3m Singular bes Conjunctivus Objectivi finben fich bei allen verfchiebenen Arten ber Flerion auch bie langeren Musgange: 1. - wue, 2. -ησθα, 3. -ησω(v) (gewöhnlich weniger richtig mit lota subser. - ησι(v) gefdrieben), g. B. reinum, reingeba, reinges(v). Es wird fich fpater geis gen (§. 55. b.), baß #s und os bie urfprunglichen Enbungen fur Sing. 1. und 3. Primarii und Conjunctivi im Dbjectivum finb. Dagegen ift bei ber ameiten Berfon - de nur ein verftartenbes Unbangfel und finbet fich bees halb auch im Optatio, wie reinous da.

Inm. 3. In allen Arten ber Flerion haben bie erften Perfonen bes Duglis und Pluralis Subjectivi ftatt ber Enbung - peda auch baufig - peοθα, 3. Β. τρεπόμεσθα, έτρεπόμεσθα, τρεπώμεσθα, τρεποίμεσθα.

Anm. 4. Die zweite Perfon bes Singularis im Cubicctivum erleibet in ber fcmachen Flerion gumeilen eine Contraction bes Sterionepocales mit ber Enbung nach ben Regeln von §. 133.; 3. B. Prim, reinea, Praet. έτρέπιο, Conj. τρέπησι, Imp. τρέπιο merben contrabirt in τρέπη, έτρέπευ, roinn, roiner. Mit unregelmäßiger Contraction ftebt over vom Ful. ovopar für öpn aus öpear.

Anm. 5. 3m Aoriftus II. fommt zu ben brei Endungen des Inf. Obj.

(-er, -peru, -per) noch bie vierte Endung -eer hingu, also vonner, reanituran, vonnitur, vonniter, tilebrigens hat die Form auf -per überall ben
Accent auf der vorleten Gilbe, weil dies Gudung aus -peru adgefürzt ift.

Anm. 6. In einigen Stellen findet fich der Conjunctiv des Prafen 8 obne gedehnten Fterionwocal, aber immer nur in Felge einer unrichtigen effeat. So ift fur verutiktens Od. 8, 672 varrilbio 6 viersa narecoo) gu lefen, für nachonas Od. v. 201 nacion; (als Gerkor).

Amm. 7. Einige imenige Stuure boben auch einem Imperatio. Debin gehbern im Objectium aber, oleten, olorer von Praes, seje und Einer von dru, seines im Subjectium spiece, diese, Alexo, deces, von faires, deru, Alpsaus, serum und derede von deces. Andich ift auch ses all Imperatives Pourt por auch zie votertung von 3,5 17. Am 2,5 18.

Ein Optativ bes Futurums findet fich bei homer nur ein paar Dal burch falfche Lefeart. Go Od. p. 547 albito. richtiger albita.

Anm. 8. Der Aorift us H. hat in einigen Fallen unregelmäßig ben Flerionsvocal a und tann bann leicht mit bem Aoriftus I. verwechselt werben. Go finden fich pon

άρίο θαι (Praes. ἄργυμαι) erwerben: ήραο, ήρατο, ήραπεθα,

άλίσθαι (Praes. άλλομαι) fpringen: ήλατο,

elneir fagen: einas und Imperat. Plur. 2. einare

Achtlich find vom Aor. Il neissem Praes, neissand bie Fermen kreen, neiche nun der karten Flerion anzugehdern scheinen. Eröflich gedbern hierber von zweiten Tariften mit Meduplication (§ 64 Ann. 2.) die Anstitute neutlässeden Praes. maldoma [ofen] und oderianden fernen Praes. delainen, deneit mit regliedbegen Kreente geschrieben, flatt neunalsodan, dedaiodan, del. Ann. 9.

Anm. 9. Der Infinit. Subj. des Aoriftus II. findet fich zuweiten mit region Krente gefchrieden, namentlich in dyfgesdus (Praes. dynfos), fgesdau (Praes. (chopus)), fgesdom (Praes. fyddispus), fygesdus (Praes. fyrigu), koodus (Praes. Ruf., wyf. Anm. 8.

# Paradigma

# des contrabirten Prafens auf -au.

# Syftemftamm ripa- ehten.

|          | Objec         | tivum.       | Subjectivum.  |             |
|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|          | Primarium.    | Praeteritum. | Primarium.    | Praeteritum |
| Sing. 1  | τιμώ          | έτ Ιμων      | τιμώμαι       | έτιμώμην    |
|          | τιμᾶς         | Etluag       | τιμά          | etimo "     |
| ,, 3     | τιμά          | ἐτίμα        | τιμάται       | eriuaro.    |
|          | τιμώμεν       | έτιμώμεν     | τιμώμεθα      | έτιμώμεθα   |
| ,, 2.    | τιμάτον       | έτιμᾶτον     | τιμασθον      | Lamaovor    |
|          | τιμάτον       | έτιμάτην     | τιμασθον      | erinastyv.  |
| Plur. 1  | τιμώμεν       | έτιμώμεν     | τιμώμεθα      | έτιμώμεθα   |
| ,, 2.    | τιμάτε        | हेरामव्यह    | τιμᾶσθε       | έτιμᾶσθε    |
| ,, 3.    | τιμώσι(ν)     | erluwn       | rinmprat      | irimorto.   |
|          | Conjunctivus. | Optativus.   | Conjunctivus. | Optativus.  |
| Sing. 1. | τιμώ          | τιμώμι       | τιμώμαι       | τιμώμην     |
| ,, 2.    |               | * મામણું દુ  | τ εμα         | TIMO monta  |
|          |               | immer mit o  | wie Primar.   | immer mit   |
|          | Imperativus.  | 1            | a Imperat     | ivus.       |

Sing. 2. τίμα 3. τιμάτω

Dual. 2. τιμάτον 3. τιμάτων

Plur. 2. τιμάτε 3. τιμώντων

Infinitivus.

Participium. τιμών, ώσα, ών (St.τιμώντ-) Sing. 2. τιμώ 3. τιμάσθω Dual. 2. τιμάσθον 3. τιμάσθων Plur. 2. τιμάσθε 3. τιμάσθων

> Infinitivus. τιμᾶσθαι

Participium.

τιμώμενος, η, ον.

# Contraction im Drafens und futurum.

"Ceracling, b. b. Bit der ebeng er contin gen Clie ti

Eilben. Die gere ente 500 . 50 r Die action bei Comme Die Prafentia auf - au erleiben in ber Reget eine Contraction bes a mit bem nachfolgenben Bocale, f. bas Parabigma. Diefe Contraction erfolgt nach ben Regeln in S. 133. und es entsteben bemnach

Der Accent ber contrabirten Formen richtet fich nach ben Regeln in &. 133. Unm. 1. Daneben ift noch folgenbes ju bemerten:

a) Der Infinit. Obj., wie zepar, wird ohne Iota subser. gefchrieben, welches man bei ber Contraction aus zunder ermar: ten follte, weil biefes auch erft aus zena-e-er entftanben, und bas lota alfo nicht ursprunglich ift.

b) In Sing. 2. bes Gubjectivums wird ber burch bie Contraction bes' a mit bem Alerionsvocale entftanbene Bocal a noch einmal mit ben Endungen as und o confrabirt. Alfo

Primar. Conjunct. Praeterit. Imperat. uncontrabirt rindeal rinagal brindeo τιμάξο barque querft rinaui rinaui erinao tinaui Tina mastr Erina Tina. und bann ring

Bur Uebung fonnen noch bienen: vixaw fiegen, audaw reben, meigem berfuchen. Diefelbe Art ber Contraction berricht auch bei einigen Futuren auf -aw, 1. B. dauw contr. aus δαμάω zwingen werben. '229 annal sell ired .

Unm. 1. Sing. 2. bes Gubjectivums findet fich nur einmal mit einfacher, aber unregelmäßiger Contraction, namlich Sing. 2. Primer. opper (aus opcieas) Od. E. 343, wo jugleich auch ber Accent gegen bie Regel ift.

Diefelbe unregelmäßige Contraction in a fatt in a finbet fich außer: bem bei bem Inf. Obi .. menn er bie langere Enbung - ueras bat (bie En: bung - uer findet fich bei ben contrabirten Berben niemals), wie neuripurcu von πεντάω; ferner in Dual. 3. des Praet. Obj., wie προσαυδήτην, συναντήτην pon προσαυδάω, συναντάω. Man bergleiche §. 52. Anm. 2.

Unm. 2. In ben uncontrabirten Formen bes Praet. Obj. wirb ber Rennlaut a sumeilen in e verwandelt, wie spoulioner, Susulcor, hereor von ougalaw, arraw,

# δ. 51.

Sehr haufig erleiben bie Prafentia und Futura auf - αω bie Distraction, b. b. eine Berednung ber controlitere Gibe in mei Siben in Die gewöhnlichfe Ert ber Jistraction befigt barin, daß bem burch bie Contraction entstandenen langen Bocale ber entsprechende turge vorgeset wirb, nämlich bem a ober ein äund bem ober es ein o. So in ben folgenden Formen bes Prafend δράω feben:

| 0 | b | j | e | ¢ | ŧ | i | ¥ | u   | m.  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
|   |   |   |   |   |   |   | C | o n | tr. |

| Prim. Sing. 1. | δράω     | contr.    | bistr.<br>όρόω |
|----------------|----------|-----------|----------------|
|                | δράεις   | δρᾶς      | δράσς          |
|                | δράει    | δρᾶ       | δράφ           |
| Plur. 3.       | δράουσι  | စ်စွစ်စေး | δρόωσι         |
| Conj. Sing. 2. | δράης    | စ်စုရှိင  | δράφς          |
| Opt. Sing. 1.  | δράσιμι  | δρώμι     | δρόιψμι        |
| Infinit.       | δράειν   | δρᾶν      | δράαν          |
| Partic. masc.  | δράων    | စ်စွယ်မ   | δρόων          |
| G.             | δράοντος | δρώντος   | δρόωντος       |
| fem.           | δράουσα  | δρώσα     | δρόωσα         |

Subjectivum.

Prim. Plur. 2. όράεσθε όρᾶσθε όράασθε ... 3. όράονται όρώνται όρόωνται

Infinit. δράεσθαι δράσθαι δράσσθαι. Bur Uebung im Erfennen biefer Formen fönnen noch bienen: περάκ, περόωσι, περάαν, αντιόωσα, αντιοώντων. αντιά-

ασθαί, άγοράασθε, ήγορόωντο, αίτιόωο, ήτιάασθε, αίτιάασθαι.

Anm. 1. 3mei felinere Arten ber Distraction bestehen barin, baß bem burch bie Contraction entstanbenen langen Bocale entweber

a) berfelbe lange Bocal porgefest ober

b) ber entfprechenbe furge Bocal nachgefest wirb. Beifpiele beis ber Arten finb: contr. bietr.

| μενοιναιοι  | pt.270+760 | treadeaces  |
|-------------|------------|-------------|
| # \$4000GEF | MERORAGE   | ussonat     |
| ήβαουσα     | ή βοίσα    | ηβωωσα      |
| παραδράουσι | παραδρείοι | παραδρώωσε  |
| ABdortes    | h Burres - | TBEIOFFEC.  |
| έμναεσθε    | έμνασθε    | ξμνάασθε    |
| έμνασυτο    | Eurorto    | έμνωοντο    |
| uradutros   | RAGORIAGE  | personerac. |

Statt wo ber ber erften Art wird aber wos gefchrieben , 3. B. ήβάουμι contr. ήβομι bietr. ήβούουμι.

Anm. 3. Sang unregelmäßige Arten ber Distraction find in souerdwoak für vauerdwoak souerwood und in yelolweret v. 390 für yelooret. Lehter tee ist richtiger yelolweret du schreiben und sebenso wie yelolwe v. 347) von yelolwe abzuleiten.

Unm. 4. Bet daw la ffen finbet fich nur bie Distraction mit ace, 3. B. deige, wogegen vor is bas e oft in es gebehnt wirb, 3. B. elwos.

# \$. 52.

Die Prafentia und Futura auf -ew erleiben gumeifen Contraction bes e mit bem nachfolgenden Bocale, aber nur wenn burch biefelbe bie Diphthonge es ober ew entfleben fonnen. Es fann aber bier

es aus es ober ees

ev " εο " εου hervorgeben (vgl. §. 133.), 3. 28. von τελέω vollenden

τελέεται τελέει τελεόμενος τελέουσι

contr. τελείται τελεί τελεύμενος τελεύσι.

Der Conjunctiv und Optativ erleiben nie Contraction. Die Formen, wo fie sonft nach der gegebenen Regel gutaffig ift, fann man außer bei zeles auch bei wales rufen und derem breben auffuchen, ferner bei Fat. Bales werfen werben.

Anm. 1. In Sing. 2. Des Subjectivums sinden fich neben ben regelsmäßig contrabirten Formen auch andere, in benen bas eine e ausgestoßen ift, 3. 28. μνθείαι und μνθίαι αυδ μνθέιαι von μνθίσμα.

Mnm. 2. Gine unregelmäßige Art ber Confraction, bei melder ee in n übergeht, findet fich im Infinit, Obj. mit ber langeren Enbung - nerge und in Dual. 3. bes Praet. Obj. (vgl. §. 50. Unm. 1.), wie nerengerate. ποθήμεται, απειλήτητ von πενθέω, ποθέω, απειλέω. Man fann in biefen Bilbungen auch einen Uebergang in bie ftarte Flerion ertennen, wie fich berfelbe beutlicher zeigt in ber gorm pognan neben gogineras von pogen, ferner in ben Dptativ=Formen gogoly, goloin (fur gogios, golios), welche bas fonft ber ftarten Alerion angeborige verftartenbe n baben, pal. §. 55. b.

Unm. 3. Gine unrichtige Art ber Contraction bat fich eingeschlichen in ποντοπορούσης Od. 1, 11 ftatt ποντοπορεύσης aus - εούσης, ferner dregginrow v, 78 aus aregeinreor, enblich in Fut. opoupas aus optopus (Sing. 3. richtig duerrau).

## §. 53.

Die Prafentia auf -ow (wenig gablreich) behalten nie bie uncontrabirten Formen, fonbern

a) entweber erleiben fie regelmäßige Contraction nach ben Regeln in 6. 133., 3. 23.

γουνόσμαι γουνόεσθαι γουνόομενος × å×o£ γουνουμαι γουνούσθαι contr. xáxov γουνούμενος:

b) ober fie erleiben eine auffallenbe Art ber Distraction, bei welcher fie gang behandelt merben, als wenn fie a jum Renn= laute batten, s. 23.

> άρόωσι von άρόω wie für άράουσι δυπόωντα " φυπόω δυπάοντα

> δηιόωεν dniów dniánisv.



# Paradigma 13

## Des Apriftus I.

# Spftemftamm reep- wenden.

| Objectivum. |     | Subjectivum.     |                     |                               |              |
|-------------|-----|------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
|             | 113 | Praeteritum:     | Optativus.          | Praeteritum.                  | Optativus.   |
| Sing.       | 1.  | <b>ἔτ</b> ρεψα   | τρέψαιμ             | έτρεψάμην                     | τρεψαίμην    |
| ,,          | 2.  | έτρεψας          | τρέψαις             | ετρέψαο                       | τρέψαιο      |
| 22          | 3.  | έτρεψε(ν)        | τρέψαι              | <i>ἐτρέψατο</i>               | τρέψαιτο     |
| Dual.       | 1.  | έτρέψαμεν        | τρέψαιμεν           | έτρεψάμεθα                    | τρεψαίμεθα   |
| ,, :        | 2.  | <b>ἐτρέψατον</b> | τρέψαστον           | έτρέψασθον                    | τρέψαισθον   |
| ,,          | 3.  | έτρεψάτην        | τρεψαίτην           | ετρεψάσθην                    | τρεψαίσθην   |
| Plur.       | 1.  | έτρέψαμεν        | τρέψαιμεν           | <i>देर कृह</i> कृष्ट्रेमस्थिव | τρεψαίμεθα   |
| ,, !        | 2.  | έτρέψατε         | τρέψαντε            | έτρέψασθε                     | τρέψαισθε    |
| "           | 2.  | έτρεψαν          | τρέψαιέν            | ξιρέψαντο :                   | τρεψαίατο    |
|             |     | Conjunctivus.    | Imperativus.        | Conjunctivus.                 | Imperativus. |
| Sing.       | 1.  | τρέψω 211 37     | lefelun_bem         | τρεψωμαι Το                   | citt Liben   |
| ,,          | 2.  | τρέψης           | τρέψον σμολί        | τρέψηαι συσ                   | τρέψαί       |
| ,,          | 3.  | τρέψη            | τρεψάτω             | τρέψηται                      | τρεψάσθω     |
| Dual.       | 1.  | τρέψωμεν         |                     | τρεψώμεθα.                    | Cont Toronto |
| .,, !       | 2.  | τρέψητον         | τρέψατον            | τρέψησθον ,                   | τρέψασθον    |
| 22          | 3.  | τρέψητον         | τρεψάτων 11         | τρέψησθον.                    | τρεψάσθων    |
| Plur.       | 1.  | Tothware 1       | mitge <u>r</u> en m | τρεψώμεθα !                   | 7-20         |
| ,,          | 2.  | τρέψητε          | τρέψατε             | τρέψησθε                      | τρέψασθε.    |
|             |     | τρέψωσι(ν)       | τρεψάντων           | τρέψωνται .                   | τρεψάσθων    |

Water the second of the second of

#### §. 54.

### Moriano I.

Der Abriffus I. hat immer schwache Flerion, wercht aber in berselben (l. das Paradisma) undt unreschlich vom Profins al. Als Flerionsvocal viert hier gamlich &, weiches im Conjunctiv in, wund y übergeht (gang wie dei dem Profens) und im Optativ mit dem Mousfemmeichen i den Diphthong au bildet. In Sing. 3. des Pract. Ohj. siecht e und in Sing. 2. des Imperat. Ohj. o flatt des &

Einige wenige Formen haben eigenthumliche Flerions : En: bungen, namentlich

a) im Objectivum: Praet. Sing. 1. (hier ohne Enbung), Imperat. Sing. 2. und ber Nom. sing. bes Participiums, vgl. §. 22 und §. 24.

b) im Subjectivum: Imperat. Sing. 2.191 .8

Dinfightlich bes Accentes find folgende Abmeichungen und bei Detativ gift bas aussautende aus für tang, daber 3. 28. von i-ringas Sing. 3. des Optat Obj. rupicas; b) im Infinit. Obj. gift das as freilich sir turg, aber der Accent muß immer auf ber vorleichen Gibe fehren, 2. B. rielias, rupicas. Mit diesem beiden Formen ist, abgesehen vom Accente, noch Sing. 2. des Imperat. Subj. giefchlautend, wo der Accent de gemöhnlichen Regel folgt. Es fann daber tommen, daß diese Bormen durch ben Accent genau unterschieden find, 3. B. ringidas, zupäas und ringidat.

Bur Uebung mögen dienen: δαμάσα bandigen, zwingen, στήσα fetten, παλίψαι verbüllen, κείται foteiben, mabe len, αίσαι τυτεπ, δπάσαι mitgeben und die Composita προπαίναι, εππαίσαι.

Anm. 1. Das in §. 49. Anm. 1—4. bemerkte gilt auch vom Aoriftus L. In Sing. 2. bes Praet. Obj. entsteht aus -mo burch bie Contraction ber Regel gemäß w, also exploye aus exployed.

Anm. 2. In einigen Formen des Apriftus I finden fich fatt des Cletionsbocales T die dem Pröfens guldvimmendem Pierionsbocale 2 und 2, namentlich in Lov, Ispiere, Idivero ftatt Lan, Ispisare, Idivanie (Praes. issium, hairm, dirm); ferner in treisan, denschure von Frunsa (Praes. viçus & 103.).

Anm. 3. 3m Genjunctiv, ausgenommen ben Singular und Plur. 3. im Dojectivum, tonnen ftatt ber gebehnten Flerionsvocale η unb w auch bie turgen Bocale e und o fteben, alfo

Object. Dual. 1. τρέφομεν, 2. τρέφετον, 3. τρέφετον Plur. 1. b relyoner, 2. relyere

Subject. Sing. 1. τρέφομα, 2. τρέφεται, 3. τρέφεται

Dual. 1. τριφάμεθα, 2. τρίψεσθόν, 3. τρίψεσθον

Plur. 1. τρεφόμεθα, 2. τρέψεσθε, 3. τρέψοτται, Diefe Formen find fehr oft mit bem Futurum gleichlautenb, aber mobl von

biefem ju unterfcheiben. \* Xnm. 4. 3m Ditativ bes Dbjectivums enffiren fur Sing. 2. 3. unb

Plur. 3. noch eigenthumliche Rebenformen, welche bie Tolifchen genannt werben, weil fie im Meolifchen Dialette befonbere üblich maren. Gie geich= nen fich baburch aus, baf fie ben Diphthong to ftatt co haben unb nach bemfelben noch einen furgen Bocal einschieben: Sing. 2. τρέψειας, 3. τρέψειε(\*); Plur. 3. τρέψειαν

Duck to course or areas

für τρέφαις, τρέφαι, τρέφαιι».

Unm. 5 Die in Unm. 3. 4. ermannten Ericheinungen entfpringen aus einer Anwendung ber farten Alexion auf ben Moriffus. Die furgen Bocale in jenen Formen bes Conjunctive find nicht bie Flerionsvolgle, fons bern bie Mobusvocale, welche in ber ftarten Blerion bas Mobustennzeichen bes Conjunctive bilben, vol. §. 56. Unm. 3. Begen ber dolifchen Formen bes Optative vergleiche man §. 76. Unm. 5., wo auch über bie Befchran: fung beiber Bilbungen auf einen Theil ber Perfonen Austunft gegeben ift. Uebrigens werben bie Conjunctio Formen mit furgem Bocale fur Dual. 2.3,0 und Plur. 2. 3. bes Subjectivums, wo bie Silbe boch positione lang ift, aus begreiflichen Grunden jest nur an wenigen Stellen gelefen.

121 1 2 2 120 270 1 1 5

## Spftemftamm loza- ftellen.

|       |    | Objec          | tivum.          | Subjectivum.    |                  |  |
|-------|----|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| -     |    | Primarium.     | Conjunctivus.   | Primarium.      | Conjunctivus     |  |
| Sing. | 1. | ϊστημι         | ίστῶ            | ïoranai         | ίστωμαι          |  |
| 22    | 2. | Toing          | iorije          | ίστασαι         | iorijai          |  |
| 22    | 3. | ϊστησι(ν)      | iorij           | ίσταται         | iarnrai          |  |
| Dual. | 1. | ίσταμεν        | ίστωμεν         | ίστάμεθα        | iστώμεθα         |  |
| 22    | 2. | icrarov        | ίστῆτον         | "στασθον        | ίστησθον         |  |
| 22    | 3. | "GTATOV        | ίστητον         | Ιστασθον        | Ισιησθον         |  |
| Plur. | 1. | ϊστ αμεν       | Ιστώμεν         | <b>Ιστάμεθα</b> | Ιστώμεθα         |  |
| 22    | 2. | ίστατε         | lornite         | ϊστασθε         | ใจรกุ๊งปิ่ย      |  |
| "     | 3. | ίστᾶσι(ν)      | lστωσι(ν)       | Toravrai        | ίστῶνται         |  |
| 11/1  | 9  | Praeteritum.   | Optativus.      | Praeteritum.    | Optativus.       |  |
| Sing. | 1. | ϊστην          | ioralny         | ίστάμην         | Ισταίμην         |  |
| 22    | 2. | Torns          | lorains         | ίστασο          | Ισταΐο           |  |
| 12    | 3. | Torn &         | lovaly          | ίστατο          | ίσταῖτο          |  |
| Dual. | 1. | <i>Έσταμεν</i> | <b>ξσταϊμεν</b> | <b>ίστάμεθα</b> | <i>ἱσταίμεθα</i> |  |
|       | 2. | "στατον        | ίσταῖτον        | ίστασθον        | ίσταῖσθον        |  |
|       | 3. | ίστάτην        | iorairny        | ίστάσθην        | ίσταίσθην        |  |
| Plur. | 1. | <b>Υσταμεν</b> | ίσταϊμεν        | <i>ἱστάμεθα</i> | <i>ἱσταίμεθα</i> |  |
| 22    | 2. | <b>ϊστατε</b>  | ioraïre         | <i>Ίστασθε</i>  | ίσταῖσθε         |  |
|       | 3. | <i>Τστασαν</i> | ίσταῖεν         | ζσταντο         | ίσταίατο         |  |

#### Imperativus.

Sing. 2. 7σταθι 3. Ιστάτω Sing. 2. Toraco Dual. 2. Τστασθον 3. Ιστάσθων Dual. 2. Torarov 3. iorarov Plur. 2. Torare 3. Ιστάντων Plur. 2. Τστασθε 3. Ιστάσθων

> Infinitivus. Ιστάμεν(αι)

Participium. ίσιάς, Ιστάτα, Ιστάν (St. iorave -)

Imperativus. 3. ίστάσθω

Infinitivus. ϊστασθαι

Participium. ίσε άμενος , η , ον.

## §. 55.

## Etarfes Prafens.

Der flarken Fierfon folgen im Gangen nur wenige Prafentia, am mellen nach folch, berne Stalmme auf do ber Tausgehen. Außer bem Mangel bes Bierionsvocales find noch folgende eigenthimitie. Sweichungen von ber fchwachen Fierion zu Bechten (f. das Paradisjina).

in ber schwachen Flerion, mit bem Flerionsvocale, so bier mit bem Endvocale bes Stammes burch Contraction zu einem Diphthonge. b) Bei ben Flerions-Endungen finden fich folgende Ab-

b) Bei den Flexions: Endungen finden sich folgende Abweichungen von der schwachen Flexion des Präsens:

Primar. Sing. 1.  $-\mu \iota$ , 3.  $\sigma \iota(\nu)$ .

Praeterit. Plur. 3. - oav.

Optat. Sing. 1. -nv, 2. -ns, 3. -n, also bie En-

Imperat. Sing. 2. -0.

Infinit. hat nur bie langere Enbung -μεν(αι).
Partic. Sing. Nom. masc. nimmt immer σ an.

Subjectivum.

Primar. Sing. 2. - oat. Praet. und Imperat. Sing. 2. - oo.

c) Ein furger Endvocal bes Stammes muß naturlich in benjenigen Formen, wo nach bemfelben vor a ausgefallen ift,

bie Ersabehnung (§. 130. c.) erhalten, so wie bies in der schwachen Alexion bem Aierionsvocale widersabet. Dies findet Ameendung best Primar. Plur. 3. (Irozsia und isra-vas, wie zekroves auß varz-vas, wie zekroves auß varz-vas, wie nach die genomen gemininum (loxaaa auß iora-vas) und bem gengen gemininum (loxaaa auß iora-vas wie reakroves auß vorus-vas.)

Außerdem erleibet aber ber furge Endvocal im Singular bes Primariums und Prateritums im Objectiv bie gewöhnliche Debnung (§. 133. b.).

d) Rudfictlich bes Accentes hat die ftarke Flexion folgende Abweichungen von der schwachen:

Primar. Plur. 3. und bas Participium im Dbjectiv hagben ben Accent auf bem Enboocale bes Stammes, auch wenn beriglbe weiter gurudgeben tonnte, alfo ioraas und loras, ioraa. ioras.

Der Conjunctin, und Optatie, sowol im Objectiv als me Subjectiv, baben ben Accent auf berlenigen Gilbe, in welscher ber Chembocal bes Stammes fiecht, 3. B. iora, iorifrat, ioraipus, forairo. Es rührt bies von ber Contraction her, weis ein geben Mobis statgefunden fat, 28. ioraiges auß lorairaue. In ber schwachen Flerion ist biese ursprüngliche Contraction bei bem häufigen Gebrauche nicht im Bewußtsein geblieben und bat iben Einfull auf ben alle alle and alle eine Accent verleren acht

Bur Uebung fonnen bienen

a) mit dem Stammbocal a: dapropus bandigen, oxidvopus gerftreuen, opni Obj. fagen (hat im Primarium jedesma ben Acut auf der Endfilde), divapus fonnen (wegen des Accentes f. Ann. 3.).

b) mit dem Stammvocale ü. daivoue einen Schmaus gebn, jöspus erregen, dalt ur perdere. Der Gonituctiv, welcher soll gar nicht gebräuchlich ift, braucht nicht gebildet zu werden. Man beachte, daß statt bet Diphtsonges us immer ü geschieben mith, 3. 28. depres, geprin, katti gevue, opporin,

Anm. 1. Die Enbungen - po und - es find die urfprunglichen für Sing. 1. 3. bes Prim. und Cooj. Obj. und finden fich für ben Conjunctiv auch noch in ber ichwachen Eterion, f. §. 49. Anm. 2., natürlich auch in ber ftarten, j. 28. lorfac(v) ftatt lerg.

Anm. 2. Der Infinit. fann auch ble Enbung -ras haben, wenn eine lange Silbe vorbergebt, 3. B. anjurras ob. anna von anne meben.

A'nm. 3. Die Enkangen - on und - so in Sing, 2. des Gubirctivams find de urferingelichen, wie schon die Respelichtung des Endbirgen im Obsiectivam zeigt; denn o ist gerade das characterististe Mertmal der Sing, 2. In der schwaden Fierien und im Genigmento und Obstatio der Karten ist dere das nach 3, 140. ausgeworfen. Die Lederinsich Sprach des des and hier in verwandelt, 18. amaris flatt amasis, welche form aus dem actien amas Unter Mertängerung artstanden went.

llebrigens virt dos s auch im Primarium, Prateritum und Imperativ der farken Flerion zuweifen weggefassen, z. B. didnas, tuderao, Imp. paforao von didnas und majorapure.

\* Anm. 4. 3m Commartiv und Optativ richtet fich ber Accent nicht felten ohne Radficht auf die Contraction nach ber allgemeinen Regel, namentlich immer bei diepanas und knierangen 1. B. Gierrag, inforcare,

Anm. 5. Mannichfaltige Unregelmäßigkeiten entfleben burch bas Uebergeben der ftarten Flexion in die fcmache, welches besonders in zweierlei Beise ftatifindet:

a) Den Stämmen with noch ein Fierionsvocal zugefügt, z. B.
 danyā, idanya (flatt danya, idanya) von δαμγημι vie von δαμγάω
 ([, jeboch § 75. b. unb Mnm. 2.].

Neben dropen, segroor (ftatt sepen, segroour) bon deprope wie bon dereim. Reben dropene fertig werden und resreptes sich ftreden find im Obj. ausschließlich die ichmachstectren Formen im Gebrauche, also drow und rande. In Subj. bausta 1. B. randoren.

b) Der turze Endvocal bes Stammes wird als Flexionevocal behanbelt, d. B. μαρνοίμεθα von μάρναμαι ftatt μαρναίμεθα, δίοιτο-von δίεμαι ftatt δεύτο.

Debr Beifpiele biefer Bermifchung mit ber fcmachen Flerion tommen bei ben unreaelmäsigen Stommen vor.

## Paradigmen

## der ftarken Asrifte im Objectivum.

Aor. II.

Participium.

στάς, στᾶσα, στάν

(St. σταντ-)

|              | Suftemftamm orn- fich ftellen, treten. |              | Syftemftamm τραπη- fic |              |  |
|--------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--|
| Praeteritum. |                                        | Imperativus. | Praeteritum.           | Imperativus. |  |
| Sing. 1.     | ะัสรกุข                                | -            | έτράπην                | -            |  |
| ,, 2.        | ĕσzης                                  | σεήθι        | έτράπης                | τράπηθι      |  |
| ,, 3.        | έστη                                   | στήτω        | ετράπη                 | τραπήτω      |  |
| Dual. 1.     | εστημεν                                | - 1          | έτράπημεν              | _            |  |
| ,, 2.        | έστητον                                | στήτον .     | <i>Ετράπητον</i>       | τράπητον     |  |
| · ,, 3.      | έστήτην                                | στήτων       | έτραπήτην              | τραπήτων     |  |
| Plur. 1.     | έστημεν                                | _            | ετράπημεν              | _            |  |
| ,, 2.        | iornee                                 | σεήτε        | έτράπητε               | τράπητε      |  |
| ,, 3.        | εστησαν                                | στάντων      | <i>ξεράπησαν</i>       | τραπέντων    |  |
|              | Conjunctivus.                          | Optativus.   | Conjunctivus.          | Optativus.   |  |
| Sing. 1.     | στοῦ                                   | σεαίην       | τραπώ                  | τραπείην     |  |
| ,, 2.        | στῆς                                   | σταίης       | τραπής ,               | τραπείης     |  |
| u. f. w.     | wie im                                 | Prafens.     | wie im                 | Prafens.     |  |
|              | Infinitivus.                           | - 1          | Infiniti               | vus.         |  |
| στή          | ueras ob. sti                          | vai          | τραπήμεναι οί          | ). τραπήναι  |  |
|              |                                        | - 1          |                        |              |  |

Participium.

τραπείς, είσα, έν

(St. zoanevr-).

rein .. Enblaut. Dres Stammien biefe mer. bei erft bei rei Rerein bes L. Man. 7.

#### Starfer Moriffus II, Moriftus pass. I und II.

Die Abwandlung des starstectiven Avrilus II. Objectivi owie des Avristus pass. I und II., welche immer farte Areino baben, stimmt im Westentlichen mit der starten Areino des Präsens überein. Ledoch ist der Entdocal des Systemstammes im Avristus pass. I und II. immer 7 und im Avristus pass. I und II. immer 7 und im Avristus pass. I und Diegewöhnlich ingend ein langer Bodal, und diese Ingese Endocal wird der erz, also im Stamme des Darticipiums und im Plus. 3. des Amperatios, versützt, weil die Silbe dier doch positione lang ist, 3: B. aran-, aranvour und ganner-, voorservour den Geschlichen der Geschlichen der Geschlichen der Beschlichen, B. A. arany, roganeisen. Man bemerke, daß das 7 in a verkürzt wird, sodald es aus a entstanden ist, was im Avristus III. messens der Sall ist; macristus passes. I und II. werd es immer in se vertürzt.

Der Infinitio hat hier auch eine Form mit ber Enbung -rac, welche aus -uerac abgefurgt ift, weehalb' ber Accent' imm mer auf ber vorletten Silbe fieben muß, 3. 20. roanfrag fur roanflugage.

Rad dem Daradigma des Toriflus II. richten fich genau noch: βτ̃ναι geben und röfrau ertragen; dem Varadigma ergánvar folgen nicht allein fämmtliche Aoristi pass. II., 3. B. φωντραι erf cheinen, δατραι erfahren, fondern auch fämmtliche Aoristi pass. II., 3. B. γαμθ τραι fich werden, κοιωρίδηναι fichtaften geben. Zedoch wird im Aor. pass. I. die Endung - δν des Sing. 2. Imperativi in -re, verwandelt, 3. B. γαφορτιε, β. §. 152.

Das Subjectivum bes Avriftus II. weicht, wenn ber Spiftenkamm auf einen Wocal ausgeht, von ber fanten Pietein bet Präfens eigentlich nur darin ab, daß im Ansfinitiv, wie bei dem schwachslectirten Avriftus II., der Accent auf der vortegten Silbe steht, der Accent auf der vortegten Silbe steht, der Eribbocal des Spiftensfammt, erfeibet nur insfern eine Beränderung, als auch bier im Optativ eigentliche Diphthonge gebildet werben, d. B. derajung, Bielpung von den, p. da., et nied konfideren Paradisma bebart nicht, ... Ginige Avrifti II. Subjectivi baben einen Gonspann

Abrens, Griedifde Normenlebre.

ten als Endlaut ihres Stammes; biefe werben beffer erft bei ber Rierion bes Verfectums behandelt. f. 6. 58. Unm. 7.

Ann. 1. Die Pur. 3. bes Präfertuns dat in biefen Aegiften feder dufig auch die tütgere Gebung - " werde auch in ber fahnachen Kerion Merion erscheint. Bor berfetsen wird aber immer der lange Boool verklügt wird sping vor es, 18. Lerde, kerzaren. Untgrünzlight fauter anduch diefer Emdung des Pur. 3. im Praet. - er (daß. Lat. amada-nt) und dag erst

Anm. 2. Die abgekurgte Endung - μον bes Infinitivs ift bei biefen Moriften nicht gebrauchlich, sobald ein langer Bocal vorhergeht, also nicht στήμεν, τραπήμεν.

Ann. 3. Im Toeifftes II. und im Aor, pass. II. (nicht im Aor, pass. II. dicht im Aor, pass. III. dicht im Aor, pass. II. dicht im Aor, pass. III. dicht im Aor, pass. II. dich

Sing. 1. στήω 2. στήης 3. στήη Dual. 1. στήομεν 2. στήετον 3. στήετον Plur. 1. στήομεν 2. στήετε 3. στήωσε(ν).

Chenfo im Subjectivum 3. B. von 90lobas: Sing. 3. 90leras, Plur. 1.

Am Aor. pass. 11. findet sich aber in biefen uncontrabiten Formen bas pie Citammes gemöbnich in in verenandet, alfo penarius, examizi, u. I.w. Dies rührt von der Einschiebung eines lota zwischen den Bocalen der, welche abch in manchen andern Källen statischer, vsg. f. 3.3. Ann. 2 Aus erzugen erzugen abnun eganziu wie im Obstativ erzunzier aus teangrope.
Dieses is sür ihn findet sich sogar zweisen, wo das g aus a entstanden ift, B. B. in Biein, piener wan Aon. II. Copr., aus finne, proposer genorden.

Anm 4. Im contrabirten Conjunctiv steht statt ω, wenn bieses aus α το θ. b. bem aus α entstandenen η) und ο oder ω contrabirt ist, zuweilen τω (vyl. §. 133. f.), 3. B. φθίωμεν, φθίωσε aus φθήσμεν, φθήωσε το φθήμενας.

Anm. 5. Rur zwei Spftemftamme bes Abriftus II Obi haben furges a zum Endlaute, nämlich era-peras tobten und obra-peras verwuns ben. Bom erften kommen vor:

Praet. Sing. 1. ἐκτάν, 3. ἔκτά; Plur. 1. ἔκταμεν, 3. ἔκτάν (2nm. 1.); Conj. κτέωμεν (2nm. 4.); Inf. κταμεν(αs), Part. κτάς.

Bon bem anbern finden fich nur Pract Sing 3. orte und Infinit. orte-

\* Anm. 6. Die wenigen Aorifti II., beren Stämme auf w ausgeben, fulgen gang bem Paradigma und ben Regeln; nur hat ber contrafirte Conjunctiv ben Bocal w ohne Bechfel, 3. B. oon FND ertennen

Prael. Eyrwy, Eyrws, Eyrw, Eyrwher u. f. w.

Conj. Sing. yra, yra; yra; Dual. yraur, yrator, yrator: Plur. promer, prote, proces, ober uncontrabitt proce, progg u. f. w. nach Anm. 3.

Optat. proing u. f. w. Optat. process u. f. w., Plur. 3. proress

Inf. yrwiniras ob. yrwiras

Ebenfo gebt aloueras gefangen werben; boch wird bier ber Optatio auch alen mit uneigentlichem Diphthonge gefchrieben. inu

Unm. 7. Die wenigen Morifti II., beren Stamme auf v ober . ausgeben, ermangeln bes contrabirten Conjunctives und baben im Dufatio v und i fur w und s (6. 133. a. d.), 3. 28. von AX eingeben und 401 Subj. perire:

Praet. tour (Plur. 3. tougar ober tour Unm. I.); Conj. uncontr. δύω nach Unm. 3.; Opt. δύην; Imp. δύθο; Inf. δύμενας ober duras; Part. duc, duva, dir (St. dure.). 5 ns . s'mil

Praet. & Binny, Conj. & Bionas u. f. w. nach Unm. 3., Opt. & 87. μην, Imp. φθίσο, Inf. φθίσθαι, Part. φθίμενος.

Endvocal Ics Stemmes, alfo 2007 for

### §. 57. Perfectum Objectivi. modna ied nnaf

mirb aber bode be Die Flerion bes Perfectums ftimmt im Objectiv großentheils mit ber farten Flerion bes Prafens überein, bat aber boch eis nige erhebliche Abmeichungen:

a) Eigenthumliche Endungen finden fich bei folgenden Formen; Primar. Sing. 1. -a, 2. -ac, 3. -e(v); Plue, 3

The me. I. Dod elaste to a . fin to be a second of the Dock I am all Praeterit. Sing. 1. - sa, 2. -ng, 3. -se (contr. aus ber Boente verbuten. Almie ift t. f. b.fes dau ans

Partic. we, via, oc (Et. -or-).

b) Benn ber Spftemftamm auf einen Bocal ausgeht, fo wird in benfelben Kormen bes Primariums und Prateritums por ben Enbungen ein a eingeschoben. 3m Participium bagegen und in allen übrigen Formen fehlt biefes x, und jugleich wird ber lange grant bolt perieurs, Endvocal bes Stammes verfürgt.

Mnm. 3. Sing. 3 Praefort auf de fan menen bed . a. befer Enbung aus ... auch bie it de erbaft , meldies ! ! . nich ftemakes the services desired and the services and desired

## Paradigma.

## Spftemftamm forn fteben.

Primar. Sing. 1. εστηκα 2. εστηκας 3. εστηκε(ν)

Dual. 1. εσταμεν 2. εστατον 3. εστατον

Plur. 1. εσταμεν 2. εστατε 3. εστήκασε(ν). Praeterit. Sing. 1. εστήκεα 2. εστήκης 3. εστήκει

Praeterst. Sing. 1. εστηκέα 2. εστηκής 3. εστηκέι

Dual. 1. έσταμεν 2. έστατον 3. έστάτην

Plur. 1. εσταμεν 2. εστατε 3. εστασαν.

Conjunct. febr wenig gebrauchlich.

Optat. foraige u. f. w. wie im Prafens.

Imperat. gorade u. f. w. wie im Prafens.

Infinit. έστάμεν(αι).

Partic. έσταώς, έσταυία, έσταός (St. έσταστ-).

Rach biefem Paradigma laffen sich noch vollftändig abwans bein: pidynu geben, rerdynu ertragen, redonyu tobl fein, Run bleibt bei den beiben letteren auch im Participium der lange Endovaci des Stammes, also rerdynis u. f. w. Das Augment des Präferitums, welches im Paradigma gang seht, kann bei andern Stämmen in der gewößnichen Weise sehen, wird der doh bei dem Verfectum besonder häuse vernachlässig.

Frmer übe man die Formen mit den abweichen den Gungen, f. ob. unter a), an: Bisperdu, rezorun, nedpona (St. negoun.), Bispergu, pripuns, negoun (St. negou.). Die übrigen Formen kommen felten vor und bieten unacherlei Schwierigs keiten und Unregelmäßigkeiten.

Anm. 1. Das eingeschobene » sinder sich in chnsicher Weise im Prakteum einiger Corifi II. (§ 76) und beint une dass dos Selammentresse der Wocale zu verführen. Zuweisen ist dossprüc, adhauf, auf hab Participium ausgedehnt, 3 B. reddraguni, adhaus, soßenzie. Auch im Conjunctio kört ein, wo diese selchter inth, die sergion.

Ann. 2. Die Plur. 3. Primarii wird bei vocalischem Kennlaute juweilen auch mit der gewöhnlichen Endung -vor unter Berklitzung des Bis auchs gebiedet, wie kerän (ans kerösen). Zweielen wird auch der ber Endung -än kein x eingeschoben und der Becal verfäszt, 3. B. hydiden, nez visar den his hand. Andere Bisch verfäszt, 3. B. hydiden, nez visar den his keiner die keiner den his der engeinden, kidigeran.

Anm. 3. Sing. 3. Praeteriti auf -es tann, wegen bes ursprunges bier fer Endung aus -ee, auch bas N es erhalten, welches sonft nur nach turs gen Bocalen fteht, 3 B. borgieser, friegeser von arwya. Anm. 4. Der Conjunctio bat, wo er vortommt, den Modusvacal in eben ber Melje wie der untentrofitre Conjunctio bes fartflettieten Aor. II. und bes Aor. pass. II. (§ 56, Anm. 3.), 5. B. von neinesder. Conj. Sing. I. nanologi, Plur. I. nanologi, 2 nanologi.

Anm. 5. Das Participium behalt in feiner Declination nicht felten bas w bes Nom. sing. masc., ξ. Β. βεβαώτες, πεκληγώτες, πεκληγώτες.

Anm. 6. Im Participium wird ber Endovcal bes Stammes guweiten ammit ber Endung controliet, 3. B. redreid aus erdreid (g. 5. 133. f.), decade aus dechapie von dedigna. Das Femininum nimmt bei ber Cone traction die Endung - ass an, wie freidem für fechavia von flichen.

Anm. 7. Die Stämme mit consonantischen Endaute folgen hinsichteite Cronvenen ang dem Prechbigma ferzue. Ber dem Endungen, welche mit Gonsonanten anfangen, erlichte ber consonantische Endbut bie in §. 153-155 vorgeschriebenen Arnberungen; jebech bleiben die Ackaute vor "
beit anveränder". In den bleigen Formen, berein Endungen mit Gonsonanten ansauten, und außerdem in Femininum bes Participiums werden bie vor bem Kennlaure flegenden Bocale und an in a und V perfügt (b. ), in bie Burgeschult vorrwander , j. 63. 839. Die von gele bei fifen :

Primar. Dual. 1. τόμεν, 2. τότον, 3. τότον; Plur. 1. τόμεν, 2. τότε. Praeterit. (ohne Xugment) Dual. 1. τόμεν, 2. τότον, 3. τότον; Plur. 1. τόμεν, 2. τότε, 3. τόσεν,

Imperat. Sing. 2. Tods, 3. Totw; Dual. 2. Totor, 3. Totwr; Plur. 2.
Tots, 3. Totwr (aus id-rew mit Ausstohung des r).
Infinit. Tower(au).

Partic. fem. lovia.

Wan vegleiche hiermit noch Kreve, Kreve und Part. dousie, Kuria (unricht tig auch dreiffibig eksiva geschrieben) sonisc von Kouse, interadure vom ninuche; tikksdopen vom eickskonder, äwepen, äwegde von äwerzeg endlich noch die Participla reddysis, erdakiva, erdysise — µepenis, µepunsia, pappade — kleping, kleuwis, klepinse abgegebe, chapens abgegebe.

Aber ba das Perfectum o'da sonst viele Unregelmäßigkeiten hat (§ 80.) und von andern Perfecten die biechergebörigen regelmäßigen Formen nur sehr vereinzelt vorkommen, so läßt sich für die Fterion der Verfecte mit consonantissem Kennsaute ein vollftändiges Paradigma nicht wol auffellen.

Unm. 8. Zuweilen wird nach einem consonantischen Kennlaute bas er Endungen in & verwandelt, so baß biese baburch bas Aussehen ber subjectiven Endungen erhalten (vgl. §. 58. a.). Go Imp. expreyop fatt

έγρηνος -τε υση έγρηνοςα; Imp. ανώχθω, άνωχθε αυδ ανωγ -τω, άνωγ -τε του άνωγα. Dier gehört auch πίπασθε §. 82. Unm.

1 Anm. 9. Biemlich haufig findet fich bei consonantischem Kenntaute ein unregelmäßiger Uebergang in die schwache Flerion, am haufigften bei ben Berfecten arwa und rezwen. So

Praeterit. Sing. 1. arwyor, iyiywror

... 3. arme, rivere

Plur. 3. ήτωγοτ, δμέμηκοτ, δπέπληγοτ (υση μέμηκα, πέ-

- - 1 2/d - 1 795 F

ent of the control of

Optat. ἀνώγουμε, ἀνώγου, ἀνώγουτε, πεφεύγου (τοπ πέφευγα).
Ιπιρεταί. ἀνωγέτω, ἀνώγετε

Infinit. drwyiuer, yeyweiner, nenknyiner.

Partic. xendigrores (nach anderer Befeart freilich xendnywrec, f. Anm. 5.).

An m. 11. Die Perfecta, welche mit vo anfangen, nehmen bad Augmentum temporale sonderbarer Beise in die zweite Gilbe. Go lalnea, lopera, loura bon folna, fopra, toura

## Paradigmen

## bes Perfecti Subjectivi.

Snftemft. rergan- ge: Dedey- ermar: | neggad-bebacht nu wandt fein. iriten. mist's haben.

| Att air  | Pr         | marium.    | MANAGE STREET |
|----------|------------|------------|---------------|
| Sing. 1. | τέτραμμαι  | Ι δέδεγμαι | πέφρασμαι     |
| ,, 2.    | τέτραψαι   | δέδεξαι 18 | πέφοασαι      |
| ,, 3.    | τέτραπται  | δέδεκται   | πέφρασται     |
| Dual. 1. | τετράμμεθα | δεδέγμεθα  | -πεφράσμεθα   |
| ,, 2.    | τέτραφθον  | δέδεχθον   | πέφρασθον     |
| ,, 3.    | τέτραφθον  | didexdor   | πέφρασθον     |
| Plur. 1. | τετράμμεθα | δεδέγμεθα  | πεφράσμεθα    |
| ,, 2.    | τέτραφθε   | didey to   | πέφρασθε      |
| 0 200 3  | τετράφαται | δεδέγαται  | πεφράδαται    |

ftf !

| Sing. 1. | ετετοάμμην  | ι έδεδέγμην    | επεφράσμην το |
|----------|-------------|----------------|---------------|
| ,, 2.    | έτετραψο    | ₹8€8€0         | έπέφρασο.     |
| ,, . 3.  | έτέτραπτο   | ededeuro m lim | ξπέφρασιο,    |
| Dual. 1. | έτετράμμεθα | έδεδέγμεθα     | έπεφράσμεθα   |
| ,, 2.    | έτετραφθον  | Edidey Our     | έπέφρασθον    |
|          | έτετράς θην | ¿δεδέχθην      | έπεφράπθην    |
| Plur. 1. | έτετράμμεθα | έδεδέγμεθα     | έπεφράσμεθα   |
| ,, 2     | ετέτραφθε   | ¿δέδεχθε       | έπέφρασθε     |
| ,, 3.    | έτετράφατο  | έδεδέχατο      | έπεφοάδατο    |
|          |             |                |               |

| Sing. 2. | τέτραψοου κ     | dedeso d dom     | πέφοασο, π   |
|----------|-----------------|------------------|--------------|
| m, , :3. | τετράφθω , γη ] | deden wogiste    | πεφράσθω 143 |
| Dual. 2. | τέτραφθον       | didey Dov 11 151 | πέφρασθον    |
| ,, 3.    | τετράφθων       | δεθέχθων         | πεφράσθων )  |
| Plur. 2. | τέτραφθε        | dideyor .        | πέφρασθεικ   |
| 3.       | τετράφθων       | dedeyowe bar di  | πεφράσθων    |

1104 1

## mener eeder Out. Lives Ou

|    | τετράφθαι.    | · de | δέχθαι   | 1000 | 1108 | πεφράσθο    | 66 15 |   |
|----|---------------|------|----------|------|------|-------------|-------|---|
| 13 | Coffe try c n | 100  | - Pay 61 | Reib | 116  | Man and and | fui   | п |

### rticipium. dau pava mlono .88 a

τετραμμένος, η, ον δεδεγμένος, η, ον πεφρασμένο

### . 58.

#### Perfectum Subjectivi.

Bom Perfectum Subjectivi sind ber Conjunctiv und Optatio saif gang ungebräuchtich; ber Institut und das Participium baben bem Accent immer auf ber vorließten Silbe. Sm Uebrigen ist bei vocalischem Kennlaute tein Unterschied bom der starten Flexion bes Prasiens, 3. B. von pesery- sich ertirubern. Prim. pegerpas u. s. w., Praet. pesergaps u. s. w., Imp. pegerpo u. s. w., Int. pesergodas, Part. pesergeogs.

Benn aber ber Enblaut bes Syftemftammes ein Confonant ift, fo treten folgende Beranberungen ber Enbungen und bes Confonanten ein:

- a) Mile mit σθ anfangenden Endungen verlieren bas σ, vgl. §. 142. b.
- b) Die Endungen -reae und -vro in Plur. 3. des Prismartiums und Prateritums, melde nach einem Consonanten nicht ausgesprochen werden konnen, erleiben eine Berwandlung des vin a und geben somt in -arae und -ara über.
- e) Bor ben Endungen, welche mit Confonanten anfangen, erleiben bie Muta bie in §. 153-155. bezeichneten Beranderungen.
- d) Bor ben Endungen arae und aro werben bie P: Baute und R. Laufe in Die vermanbten Aspiraten verwandelt.

Rach biefen Regeln und nach ben Paradigmen foiner abgewandelt werden: δέθμημαί gebaut fein, δέδεμαι gebunden fein, nörnagnas durchbohrt fein, κέκρυμμαι berborgen fein, λέλεμμαι gurüdbleiben, τέκυγμαι bereitet fein, λέλασμαι (λέλα) vergeffen haben, πέπυσμαι (πεποθ) erfahren haben.

- Anm. I. Wo fich Conjunctiv ober Optativ eines Perfocti Subjeditis finn, richten. fie fich nach ver fauten Ferion bes Pacient, g. W. Conj. paprobjedo, Opt. kielkro Od. o. 238 von lidpan (bie Lebart keldere ift untichtig, ba der Plural tilkaras tauten mußte).
- Anen. 2. Die Perfecta abaldynas, dardynas, dangenas, loovpas gies ben im Participium, die beiden arften auch im Infinitio den Accent gurud, 3. B. aladhuevoc und aladhyodas; i > 4 3 % . S.
- ... Anm. 3. In Plur 3. tonn bas r ber Enbungen ντοι und ντο auch nach Bocalen in & verwandelt werden, 3. B. κεκλίσται, βεβλήστο flatt κί-

udiorau, ölfdiypra von niningan, fifthymai, Sobr unregetmäßiger Weise in annychagas, iliyildara von anzienau, iliyildara dann noch ein, 6 einger schown und in der letteren Form gugleich der Stammocal geändert.

Anm. 4. Die E-Baute, welchen ein turger Bocal vorhergeht, tonnen in Sing. 2. vor o auch afimilirt werben anftatt ausgufallen, 3. B. πίφρασσα.

\* Anm. 6. In bem Perfect- Stamme negan- fichtbar fein (Praes. gaire) wirb, bas v bor " unregelmäßig in o vermanbelt, von a unveran-

bert behalten, 8. B. Prim. Sing. πίφασμαι, πίφανται, πίφανται.

## 3 terativum. 3 veda nian i il

a...... Peife ent cue fon, 83. nes Bru of in bem Cian...

Meben dem gewöhnlichen Präteritum gibt es daufig noch ein zweich, um die wiederholte Handlung zu bezeichner, das Praeteritum, ierativum der frugweg Freraftvou m genamt. Dafe felbe-wird sowohl von Spstemen schwocker Flerion als auch state felferion gebildet, nämitig vom Bräsens, Avristus I. II. und Aor. pass. II., hat aber selbst immer die sowoals Election bes Praeteriti Praesentis, jedoch meistens donn Augunent. Als Kennseichen des Aterativums dien os. welches der Bernossoscal eingeschaden wird. Außerdem bemerke man sossenders

a) Die schwachslectirten Spsieme behalten vor dem os auch noch ihren Fierionsvocal e oder (bei dem Corifins I.) ch, so daß somit hier ein doppelter Flerionsvocal vorhanden ist, der des Spsiemes vor ox und der des Jeterativums nach ox, 3. B.

|             | Spftemft. | Prä | teritum.             | Sterativum.              |
|-------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------|
| Praesens.   | τρεπ-     |     | έτρεπον<br>έτρεπόμην | τρέπεσκον<br>τρεπεσκόμην |
| Aoristus I. | τρεψ-     |     | έτρεψα<br>έτρεψάμην  | τρέψασκον<br>τρεψασκόμην |
| Aoristus II | . τραπ-   |     | ἔτραπον<br>ἐτραπόμην | τράπεσκον<br>τραπεσκόμην |

Die weitere Abwandlung ift bei allen Sterativen gleichartig: Obj. τρέπεσκον, τρέπεσκες u. f. w., Subj. τρεπεσκόμην, τρεπεσκόμην, τρεπεσκόμην, τρεπεσκόμην, τρεπεσκου u. f. w.

hiernach fann man noch bie Aterativa bilben und abmanbeln: a) bes Prafens von igw. Olio, deien, eingung, nichguar; b) bes Avriftus I. von thavau, doun, davandus, urigaadus; c) bes Avriftus II. von factiv, green, iden, theodus.

b) Die Aterativa ber Prasentia auf - wo finden fich entweber ohne ben Flerionsvocal bes Spstemsammes ober in distrabirter Form, biesenigen der Prasentia auf - ew entweber ohne ober mit Flerionsvocal, 3. 28.

γοάω wehtlagen Herat. γόασκον οδετ γοάασκον καλέω rufen ,, κάλεσκον ,, καλέεσκον . Εθεπίο νου περάω und φελέω.

e) Bon fartfigetirten Spflemen wijd bas Aterativum gebildet, indem ex unmittelbar an ben Spflemflamm tritt. Dabei werden aber die langen Botale vor dem ex verkürzt, in derfelben Beise und aus bemfelben Grunde wie in dem Stamme bes Participums (f. §. 5.6), 3. &. B.

Anm, 1. Bon ξίπτω und κρύπτω werden mit unregelmäßigem Bocgle gebildet ξίπτασκον und κρύπτασκον.

Ann. 2. Die Atreativa ydossow, addessos umd dönliche, weiche scheine ber est eifen Fierinsvocatet ermangeln, sind eigentlich aus den contradistern Formen yodowo und audienso burch eine Bertürzung des Becates wie dei o) entstanden, gel. auch §. 74. a.; der Accent ist dann gurückgesgen, weit ibe Gontraction underntlich geworden war.

# B. Bon det Formation.

## Schwaches Prafens, guturum und Aoriftus I.

#### 8. 60.

Die einfachste Bildung des schwachen Präsens sit bieeinige, wo der Berbalfmann guselich als Präsens-Stamm bient, 3. B., rooks-w, pake-w von TPEII, MEN. Am häusigsten sindet bieselbe statt, wenn der Kennsaut ein Bocal ist, 3. B. di-w, nach von ISS, IAA.

Die Spftemftamme bes Futurums und bes Aoriftus I. werden im Allgemeinen und insbesondere bei vocalischem Kennslaute durch Anhängung eines o an den Berbalftamm gebildet, so

baß σ bas Kennzeichen biefer beiben Syffeme ift. Go 3. B. Berbalft. AOT baben, Praes. λού-ω, Fut. λούσ-ω,

Menn aber ber Kennlaut ein furger Bocal iff, so erhalt berefelbe im Futurum und Aoriffus I. die gewöhnliche Dehnung (h. 130), 3. 23.

Praes. τιμάω chren, Fut. τιμήσω, Aor. I. ετίμησα.

jernach bilbe man das Futurum und den Aveistus I. sple gender Präsentia: velw, nadw Odj. Sudj., χρίω, νικάω, πεσαδομαι, διείω, αιτίω, χολίω Odj. Sudj., περάω, κακόω, τίω, λύω Odj. Sudj., κελεύω, ἀμάω, κοσμίω, δεύω, φύω, αυδάω, δησίω, μηνίω, δύω, φυτεύω, δείντείω. Die den Remisiant bildende Anceps ist bet biefen Bereben turk, wenn ihre Länge nicht bezeichnet ist.

Unm. I. Der Kennlaut & wird bei taw taffen nicht in q, fondern in a gebehnt, alfo but. taw, Aor. L. tawa (wegen bes Augmentes & §. 83).

Sun Anm. 2. Bei einigen Stämmen bleibt ber turze opcalische Kennlaut im Autrurum und Boriffus I. ungebehnt, nämlich in derecioe, taloe, aber, exorioe, depies netioe, iejew (traho) und tejebliching. hat (servo). \*\*

3. B. Aor. I. Hasse, dravissa ober, mit Berbopptung bes s nach §. 1437, flassa, dravissa.



Im Freturum wird aber nach bemätrten Becale das a ausgestoßen, wenn es nicht verdoppelt wird, ", ", ", "bie für ravies (abn denis und neuten eine find ver?) " wie bem tei eine eine auf " ese tritt bann nach §: 56. 51. entweber Gontraction ober Distraction ein, 3. Bl. die der Lidso der Lidsos (für Lidsos).

Anm. 3. Biel höufiger ift ber im Fut. und Aor. I. bleibende turge Bocal nur foeino der ber Kenalaut. In einigen Fallen ift nämlich bereitbe nur an ben eigentlichen Berbassamm angehängt, s. 9. 93. Anm. 4.3. in andern bagegen ift ber wirkliche Kennlaut a ausgefallen, f. §. 89.

#### δ. 61.

fene itt rie

Menn ber Kennlaut eine Muta ift, so bleibt ber Berbalftamm im Prafens meiftentheils nicht unveränbert, sonbern erleibet eine Berwandlung bes einfachen Kennlautes in einen Doppelkennlaut, und zwar in folgenber Weife:

a) Aus ben P: Lauten entsteht ber Doppelfennsaut nr., 3. B. τύπτ-ω, βλάπτ-ω, βάπτ-ω aus ben Stammen TTH, BAAB, BAΦ.

b) Aus den R-Lauten wird ber Doppelfennlaut σσ (am häusigsten aus γ), 3. B. φρίσσ-ω, πλήσσ-ω, ορύσσ-ω aus ben Stämmen ΦΡΙΚ, ΠΑΗΓ, ΟΡΤΧ,

c) Aus δ mirb ber Doppelfennlaut ζ, 3. B. φράζ- waß bem Stamme ΦΡΑΛ.

κοπ, νεβ, θαφ, πτωκ, πρηγ, πτυχ, κλυδ, κλεπ, κομιδ, μειλιχ, έριδ, κρυφ, παταγ, χαλεπ, σχιδ, έλικ.

Im Futurum und Aoriftus I. erleibet bie als Kennlaut bienende Muta vor und mit bem jugefügten o bie in §. 154. vorgefchriebenen Beranberungen, 3. B.

Praes. Fut. Aor. 1.
τρέπ-ω wenden τρέψ-ω το είσοψ-ω
θέιχ-ω begaubern θίιξ-ω το θίιξ-ω το πέρο-ω χετβίντεη σπέρο-ω είσοεω είσοεω το πείσο-ω είσοεω το πείσο-ω είσοεω το πείσο-ω το πείσο-ω

φίετασό bilde man auch Fut. und Aor. I., von στερέφω, πλέκω, μήδομας, πέμτω, τρίβω, τίχω, άρχω, κείθω, καλέκως έτετε von βάπτω, πληφοώ, φράξω, άκάσω, είντω, δρύσσω, δελίζω, κρύπτω, σχίζω χθύγρομα, άκιλγω, δπάζω, αραμάσσω, όρξω, δχίζω, άϊσσω, απτω, βρίθω, άράσω, λίζω, λίγω, καλύπτω, δέγομαι, ξειδω, μάριπο, έντομαι, δαμαξώ.

Anm. ln. Ber Doppelfennlaut σσ ift aus π entstanden in (d. leisow (auch deinew) [d.elten von ENIII. Fut. teisw. πίσου tochen von IIEII. Fut. πίνω, Aor. l. έπεψα.

Anm. 2. Der Doppelkentlaut os ist aus einem A-kaute entstanden in folden under non EFET, dot. 1. sproa. In Lissopa. Ilehen von AIT dor. 1. lissopa. Aor. II. lissopa. flehen von KOPVO, woher Parl. Perl. nesopvOpiesc.

Mnm. 3. Der Doppelfennlaut C ift aus B entftanben in ....

vito (setten vinro) waschen von NIB, Aor. I. Livea, Pert. Subj. virggaa.

Laconas ergreifen von AAB (Praes. gewöhnlich Lanfare f. §. 99.).

\* Anm. 4. Gebr höufig ift ber Doppelfentlatt Twas ben einfahre kenntatte y entfinder, nomentifed bei folgen Reben, weitede einen Baut bezeichnen, B. B. volle ihreiten von KPAP (hor. It. Legopor), egilv (hör ihren Peet refepper), dipubli himmen (Aor. I.), dielekt jeungh in (Aor. II.), dielekt jeungh in (Aor. II.), dielekt jeungh in (Aor. II.), dielekt jeungh in (Aor. II.) mit nicht venägen andem mögriftligen Belmmen, weich alle füt (Aor. II.) um nicht venägen andem mögriftligen Belmmen, weich alle milich en von um merkin (ind. 15). die ein 15. die ein die ei

Apnato rauben zeigt meiftens y, feltner & ale Rennlaut, alfo Fut. agnato ober agnatou.

Ann, 5. In naite laus tonen, naite folgen und aandrie trompeten ift t aus 27 gewoben, all 5. B. Fu, naighen, Aor, I, Indage, Aor, pass. I naighen, V. Abre im Perfectum nainge erfogient ber Bredfindm Kally! zu bem entiperionden Perfectum nainge effente benagern das regetmößige Pröfens underen, welches unsprünglich in seiner Bedeutung von naise nicht meintlich verschieden unfprünglich in seiner Bedeutung von naise nicht meintlich versichten ihn einer

Anm: 6: 3m Futurum und Aoriftus I. fann bas a nach turgen Bocalen natürlich aut um fo leichter berboppelt werben, wenn ein Arbaut davor ausgefallen iff, 3. B. spaconas von OPAA, kut spacofopon, dor, t. teganofolopie.

Dagegen wird das o bes Futurums in biefem Falle nur felten ausgelaffen, nämlich bei einigen Berben auf -ito, 3. B. xopio (mit unregelmäfigem Accente) für xopioo von xopito.

6, 62, a.

A. Benn ber Kennlaut eine Liquida ift, fo bleibt im Prafens gleichfalls ber Berbalftamm nur felten unverandert, fonbern erhalt gewöhnlich in folgenden Beifen eine Berffartung:

a) Der Kennlaut λ wird in den Doppelfennlaut λλ verswandelt und der Kennlaut μ in den Doppelfennlaut μr, 3. B. πάλλω von ΠΛΛ und τέμνω von TEM.

b) Nor den Kennlauten » und o wird ein lota eingeschoen, welches mit dem vorherzischenden Wecale contrabirt wird, nämlich mit ü und e in die Diehthonge au und es, mit 'i und vi in die gedehnen kaute i und vi (vgl. §. 133. a. d.), z., gagaiwo, aystopa, zafiron von den Stämmen GAN, ATEP, KPIN, ANTN. Man beachte, daß vor den Kennlauten v und o der Verbalsstamm salt niemals die Botale as, es, z., z. d. d.

Bur Uebung bilbe man noch das Prajens von den Stämmen: στελ, καμ, τεν, χαρ, άγγελ, όρξν, περ, φύρ, όφελ, πλύν, έρ, σημαθ, τελ, κτεν, έχθαρ.

B. Die Syftemflämme bes Futurums und bes Aorifus I. werden, wenn ber Kennlaut eine Liquida ift, auf verschiedene Weife gebildet, jedoch beide ohne o. Der Syftemflamm bes Futurums entsteht nämlich durch Anhängung von e an den Berbalflamm, z. B. niew bleiben, Fut niewis züber die Kleicion bieser Futura auf -en s. §. S.2. Dagegen ber Syftemstamm des Aoristus I. entsteht durch die Dehnung des kurzen Bocales vor dem Kennlaute, wodel zu beachten, daß ü in n und e in es gedehnt wird. Also z. B.

Stamm.

ΦΑΝ offenbaren φαίν-ω φανί-ω ξ-φην-α

ΑΙΤΕΛ melben ἀγγέλλ-ω ἀγγέλ-ω ἤγγελ-ω

κρίν-ω κρίν-ω κρίν-α.

Hiernach bilbe man auch noch Futurum und Avristus I. von ιάλλω, μαίνομαι, νέμω, πείοω, τίλλω, αμύνω, δομαίνω, στέλλω,

ėχθαίοω, δέμω, δοίνω, δτούνω, άγείοω, ατείνω, αλίνω, φθείοω; εδω σάίνως τείνω, Ιστινίας

Uebrigens ift brefe Bilbung bes huturums und des Avriftab I. aus der ursprünglichen mittelft vos o berguteiten Im furturum fill eigentlich ert gur Erfeichreung der Ausfprach zwischen der Begrevorfen, z. Du von wesse des Juturum ut prünglich wessen, dan das onach 5.1140. ausgeworfen, z. Du von wesse des Juturum ut prünglich wessen, dan der Bereite der Greiffus I. dagegen ift nach der Liquida das awegen der schwierigen Ausfprach weggeworfen, aber zum Erfage für de verforme Bostiton er furze Assens geben in, aber zum Erfage für de verforme Bostiton er furze Assens geben in, z. B. eseren aus eseren.

ing Unm. 2. Ueber bie ursprungliche Ratur ber Bitbung bes Prafens mittelft bes Doppelfennlautes ober bes eingeschobenen lota f. §. 157. B.

Unm. 3. Ginige Stamme mit flquidem Rennfaute bilben bas Futus rum und ben Aoriftus I. in ber ursprunglichen Beife mittelft eines o, bes sonbers

nillo lanben, Fut. nilow, Aor. I. Ineica.

ορνυμο erregen (St. OP §, 65. c.), Fut, όρσω, Aor. I. ωρσα, aber Fut. Subj. regelmäßig δρίσμαι

In andern Fallen wird das Futurum wie gewöhnlich gebildet, aber im Boriftus I. das o befalten und vor bemfelben jur Erleichterung der Ausfprache ein turzer Bocal eingeschoben. Go namentlich bei einigen Berben auf -vops (5. 65. 6.)?

στόρτιμε ausbreiten, Fut στορίω, Aor. I. δστόρισα

δλλυμι (f. δλ. τυμι) pordo, Fut. δλίω (felten δλίσσω), Aor. I. ώλισα. δμτυμι fc mören, Fut. δμίσμα, Aor. I. ώμοσα.

#### §. 6:

## Gewöhnlichfte Gestalten ber Burgel.

Bum Theil werden die Spflemftamme nicht eigentlich aus bem Berbalftamme gebilbet, sondern vielmehr aus ber Burgel. Gine folde finde fich nur bei ben wurgelbaften ober primitiven Berben, d. b. benjenigen, welche nicht erfl-von Bortern

auderer Börterkassen abgeleitet, sondern von ihrem ersten Urprunge der verbaler- Ratur sind. Die Burgel ift älter und urpringlicher, bebald auch fürzer und einsader als der Stamm. Da es aber nothwendig ist, der Goniyagtion im Algemeinen den Beredussam zu Grunde zu legen, so brückt und sied der Kürze wogen auch wohl so aus, als sei die Wurzel aus dem Stammen abgeleitet. Uedrigens sollen im Folgenden die Burgeln mit dem aus der Välssie die in kolgenden die Burgel mit dem aber Välssie die sied eine der Burgel aus to, son aber Väl sie bier nicht etwa zu lesen Burgel aus to, son von Wurzel das ber Burgel da.

Die Burgeln find meiftentheils einfilbig und furgfilbig. Ueber ihr Berhältniß zu ben Berbaffammen bemerke man folgenbes:

- a) Sufig ift die Burgel mit bem Stamme gleichlartend, vie 3. Bl. AI, OAN, OBEA jugleich Stamm und Burgel sind. Diefes Berballnig ift immer angunehmen, sobald nicht burch eine ber nachfolgenben Negeln eine Berschiebenheit ber Burget vom Etamme perlangt wirk.
- b) Benn im Stamme bie Bocale η, εε, ευ find, fo hat bie Burgel fur bieselben (in berfelben Drbnung) bie turgen ancipites α, τ, υ, alfo

c) Benn in einem einfilbigen Stamme bem Stammvocale e eine Liquida folgt ober muta cum liquida vorhergeht, so hat die Burzel ben Burzelvocal a, 3. B.

Stamm KTEN TEM TEPH TPEH Burgel Vxxav Vxap Vxap.

\* Anm. In einigen Hällen bienen auch die gedehnten Bocale 7 und  $\bar{v}$  als Stammlaute zu ben Burgellauten I und  $V_3$  , B. in  $'IK(\bar{v})$  und  $M\bar{Y}K$  neben  $\sqrt{V}$  is (V) und  $\sqrt{V}$  is (V).— Utder das urfprüngliche Berhältniß der Wurgellaute und Stammlaute f. §. 132.

#### 6. 64.

## Schwacher Moriftus II.

Der Abriftus II. mit fcwacher Flerion hat bie Burgel als Spftemftamm, 3. 28.

Praes. fir em Fut. Aor. 1. Αοτ. 1. Αο

τρέπω wenden τρέψω έτρεψα 1119 έτραπον.

Alle drei Berba haben auch das Subjectivum. Den beiben erften fehlt der Avriftus I. wie überhaupt den meisten Berben,
welche einen Avriftus II. besiehen.

Wan bilde noch ben Torifins II. (und daneben Fat. und dor. I.) don zujrvo, arsiyo, έφείπο, πεύθω, πείνω, ώγείσομαι, εφείφω (ΘΡΕΦ §, 152.), εξοπομαι: fenter (aber daneben nur das Futurum) don άφείλω, λήθω, τέμενο, πείνοφαι, πείνοφαι, λαιιι (nebf. Fut. Subj.) von φείγω, πέμενο,

Riemals wird ein Aoriftus II. gebilbet, beffen Prateritum mit bem bes Prafens gleichlautend mare. 3. B. von ayw tann es keinen Aoriftus II. Ayor geben.

Anm. 1. Einige Stömme, welche auf e mit einer Muta ausgeben, haben in der Murgt und folglich im Aoriflus II. die in § 144. beschriebene umstellung der Liquiba, namentlich nießes derftoren (Ful. Aor. I.), Aori II. Ingadow und diesopaa sehen an Aori II. Gogaso.

Anm. 2. Richt fetten wird ber Softemfamm bes Abriftus II, auch burch bie Borfebung einer Mebupbication vor bie Wurgel gebitbet; bei consonantifchem Anlaute wird ber erfte Consonant mit einem e wiederholt, bei vocalischem Anlaute bie beiben ceffen Buchftaben. Alfo a. 28.

soale fagen (Fut. Aor. I.), Aor. II. entepador

con führen (Fut.), γραγον (δραγον).
Ebenso findet fich der erdopplicitet Aosfties II. gebildet von neide O. S., voldonan, neidonan, nei

Amm. 3. Eine sonberdare Are ber Neduplication, nämich eine Bere opperium bes Konnlautes mit eingeschoenem af findet fich in den beithen Weitenseine und beinerme Gewöhnlich seines 5. 61. Amm. 1.)3 von vom seine setzern Nerbum ift auch mit gewöhnliche Bere beutletatte gekröner.

## \$. 65.

#### Startes Prafens.

Die Babl ber Prafentia mit flarter Alerion ift nur gering; nichtbessowniger finden fich auch bier verichiebene Arten ber Bormation, von benen gunachft bie solgenben gu bemerten find: Abrens, Griedifde Romenteber. a) Der Spftemfamm bes Prafens ift gleichlautend mit dem Berbassamme. So in αη-μι wohen, κεί-μαε liegen (Fut.), δύνα-μαε tonnen (Fut. Aor. I.), ἐπίσταμαε versteben (Fut.), endlich φημί sagen von ΦΑ.

b.) Der Spfemfamm wird aus bem Berbalfamme burd Borfegung einer Redupssication gebildet, und zwar wird der anlautende Gousonant mit einem lots wiederholt. Ge wird aus dem Berbalfamme AO geben der Praffend Stamm dado-, also Primar. didonju (Fut.); ebens von AE binden Praes. didnije (gewöhnlich die, Fut. Aor. I.).

Ift ber anlautende Consonant eine Aspirata, so muß in der Reduptication nach §. 152. Die verwandte Tenuis genommen wers ben; also vom Berbalftamme GE legen Praes. zloque (Fut.).

Bei dem Stamme ET.s wird in der Reduplication flatt der nach S. 140. der Spiritus asper genommen, also Sostems flamm fora- flatt forare und dodon forsput stellen (Fut. Aor. L.)3, man vergleiche Lat. sistere aus sta-re.

e) Am häufigsten wird der Spstemstamm des flarken Prafens durch Ambangung der Gilbe wi an dem Werballkamm gebilbet, 3, 28. von IIII' besten der Systemstamm angestund garaus regyrope (Fut. Aor. I.). Ebenso

δείανυμε, ζεύγνυμε, φήγνυμε, δαίνυμαε, τίνυμαε (fammtlich mit Fut. und Aor. I.); ferner

ögenut erregen (Fut. Aor. I. nach §. 62. Unm: 3.;

Subj. Fut. Aor. II.) und

öλλυμι (burch Affimilation aus όλ-νυμι) perdo (Fut. Aor. I. nach §, 62. Ann. 3.; Subj. Fut. Aor. II.).

\*\* Amm. 1. In minntyne fütten und neinengene verberneren fisten achgen appen vor eine eine fisten eine fieste Amben gefreie Ander. Diefer fätte der weg, sobald in Asia eine Tudiammenfegung noch eine vordere just fehen kommt, 3. B. denrätzen, opnenfegun. Sobald oder flatt biefes nor dem Augmente das urfreitnigtigt vielnteitt, wird jene einerfossen ein vielderfegesfeltt, 3. B. denrinaften.

Unm. 2. In dien fuchen (= Enrie) ift & ftatt bes Doppelcon- fonanten & wiederholt.

\* 2(nm. 3. 'Ovivnus nathen von ONA (Fut. Aor. I.) ift mit einer eigenthamlichen Rednplication bes gweiten Buchftaben gebilbet.

Anm. 4. Kairvaa. übertreffen ift aus xad-runas geworben, woher Port. xinasuas.

#### §. 66.

#### Starter Moriftus II.

Auch hier, wie bei dem schwachen Aorsstus II., dient als Systemssamm die Wurzel, welche freisich bei den wenigen Aorischen diese Art sast immer mit dem Berbasssamme gleichsautend ist. So ist von nalow schiffen der Aor. II. e-nalo--, von arwogaz eilen (Van) der Aor. II. ohne Augment au-mp. Danach bilbe man noch den starten Aor. II. Subj. (nebst Fut. und Aor. I.) von

λύω, λέγω, λέχομαι, δέχομαι, πάλλω, δονυμι (§. 62.

Unm. 3.), δίδωμι, τίθημι.

Im Systemstamme des starten Aor. II. Ohj. wird meistens der kurge Endwocal der Burgel gebehnt. So ist von Fornzu (27-4, Fut. Aor. I.) der Aor. II. Farge (Inf. arhuerat) und ebenso ist der Aor. II. Ohj. von

**φύω**, δύομαι

(nebft Fut. Aor. I.) ju bilben.

Anm. 1. Auch ber ftarte Aor. II. Subj. hat die Dehnung des Botas les in  $ln\lambda\eta\mu\eta\nu$  von  $nl\mu n\lambda\eta\mu\nu$  (§, 65. Anm. 1.) und err $\mu\eta\nu$  von dring $\mu$  (ONA §. 65. Anm. 3.).

Unm. 2. Der ftarte Avriftus H. von allones fpringen erhält fonberbarer Beife ben Spir. leit: und im Prateritum langes a, 3. B. dles, alperoc.

§. 67.

#### Aoristus pass. I.

Der Systemsamm bes Aor pass. I. wird bei einfilbigen Stämmen aus ber Burgel gebilder, bei mehrfilbigen aus bem Berbassamme, und zwar durch Anhängung der Sibe θη, 3. Β. ε-τέγου,», ε-βοορίοθη » von τείχα (V τοχ), βαοίνου. Dabei ift moch folgenbes zu beachten:

a) Der furge Entbocal ber mehrfilbigen Stamme wirb gebehnt wie im Futurum und Toriftus I. 3, 28. Lougho'n von vonziden. Dagegen bie Entbocale ber einfilbigen Burgeln bleiben unverändert, 3, 28. dem binden (diem, conga), Aor. pass. 1. ciebon.

b) Benn ber Rennlaut eine Duta ift, fo erleibet biefe

überall vor dem θ die in §. 155. vorgeschriebenen Berwandlungen, 3. B. ετάρηθην, επλέχθην, εφράσθην von τέρπω, πλέκω, αμάζω.

Siernach bilbe man ben Aor. pass. I. (nebft Fut, und

τρέπω, σιλέω, σαύω, ἀράσσω, ἐρείδω, κλύζω, ἀγγέλλω, μιαίνω, ἀείρω, κρύπτω, ὑρίνω, βλάπτω, κινέω, ἀγείρω, δηδω, ἰαίνος ἄτσσω, γνάμπτω, λύω, ἴστημι, κυλίνδω:

ferner nebft Fut. von didaut und rionpu.

Am. Auch bei einstlissen Stammen wird der Aor, pass, I. juweilen aus bem Berbalfamme flatt aus der Murgel größbet. So fommt von eigenw neben eragedore auch erigedore von und immer vom Stamme geblidet find bergiegdor von orgigw.

εστρεφοην υση στρεφω, Εθέλχθην " θέλγω.

Jeboch ift II. 0, 645 für orgesphis eine alte Batiante orgasphis und für töldis rogasphia die Klada Od. 0, 80 (v. 1. отдавётай) ift отдавфёгая за lefen, vgl. v. 326. e, 486. II. 1, 469.

## §. 68.

## Aoristůs pass. II.

- Der Suftemflamm bes Aor, pass, II, entflest durch Ansbagung bon η an bie Wurgel, 3. Β. ε-αάπη-ν von σήπω (√σαπ). — So bilbe man ben Aor, pass, II. (nehft Fut. und Aor. 1.) von

τύπτω, φαίνω, τμήγω, τέρπω (Αρ. Ι.), βλάπτω (β-\* Αρ. Ι.), τρέπω (Αρ. Ι.), δήγευμι, θρύπτω (ΘΡΤΦ f. §. 152.); ferner auch von χαίρω.

Anm. 2. Bon έταρπην (Praes, τέρπω ergetzen) findet fich Conjunct. Plur. 1. τραπείομεν mit Umftellung ber Liquida nach §. 144.

## §. 69.

#### Perfectum Objectivi.

Das Perfectum Objectivi wird fehr felten von anbern ale wurzelhaften Berben (g. 63.) gebilbet. Der Spftemflamm ents

fteht aus bem Berbalftamme burch Borfegung einer Rebus plication, welche boppelter Art fein tann:

a) Wenn der Stamm mit einem Consonaten antautet, is wite diese mit einem e wiederholt, 3. B. reeur a von redro-of. (Fut. Aor. 1., Ap. 1.). Statt der ansautenden Aspirate musch 5, 152. die verwandte Aemis wiederholt werden, 3. B. referige von experie (Fut. ausst.). Aor. 1. 11.). Im Perf. Tetrika von 2TA (Praes. Terija, Put. Aor. 1. 11., Ap. 1.) ift statt des redupstierten o der Spiritus asper gescht, getade wie im Prässen, 655.)

In einfilbigen Stammen erhalten bei biefer Art ber Rebuplication bie Stammvocale a, e, ee ben Ablant, und gwar in folgender Beife:

## Stammlaut a e et 73

3. 23. φαίνω (Fut Aor. I. II., Ap. II.) hat Perf. Obj., πέφηνα\*
τρέφω (Fut Aor. I. II., Ap. II., [, §, 152.] " τέτροφα

λείπω (Fut. Aor. II.) " λέλοιπα. Der Endvocal der Stämme wird gedehnt wie im Futurum und Aoriffus. I., λ. B. έστη-κα bon ίστημο (ΣΤά), πέσδικα bon

Aoriffus, I., 3. Β. έστη - κα von ιστημε (ΣΤΑ), πεφύκα von φύος, δεδείπνηκα von δειπνέου.

b) Bei vocalischem Ansaute tritt, die sogenannte attische

Redupstication ein, d. d. eine Wiederholung der beiden ersten Buchfladen; nach dersessen wird der ansatzende Bocal bes Stammes gedennt, 3. 28. ödo-a von ödo-a. Uebrigens findet sich biefe attische Redupstication nur bei den Ansatzen z. und o.

Beibe Arten ber Reduplication treten bei Berben, welche mit Präpositionen gusammengeseht find, nach Art bes Augmentes hinter die Praposition, 3. B. apodidoiner von apodeine, andiode von ándidoine von ándidoine.

Sitemach bilbe man-bas Perf. Ohj: [ammt Fut. und Aor. I. bon i/wo, πλi/σσω,  $β_0i/σω$ , μαiνσμω,  $ε_0i/gω$ , πεi/σω (Aor. II. subj.),  $φ_0iσω$  (Δ), πλjννμω (Ap. II.), πλστω, πεi/σω (Aor. II.), διομω (Aor. II.), διομω (Aor. II.), διομω (Aor. II.), διομω (S. 62. 2mm. 3., beibe auch mit Subj. Fut. und Aor. II.); [erner von  $ix_0iω$ ,  $w_0iσ_1πμω$ .

Ferner υση προβούλομαι, σήπομαι (Ap. II.), χέζω\*, λήθω (Fut. Aor. II.), δέρχομαι (Fut. Aor. II. §. 64. Δηπ. 1.), φεύγω (Fut. subj., Aor. II.), ὅζω.

Anm. Ueber bas eigentliche Gefes bes Ablautes fr §. 132., über bie Ausnahmen bei beiben Arten ber Rebupfication §. 84 - 87.

#### 8, 70,

#### Perfectum Subjectivi.

Das Perfectum Subjectivi findet fich nur felten gleichzeistig mit dem Perf. Ohj. bei bemfelben Berbum; haufiger als biefes wird es auch von nicht wurzelhaften Berben gebildet.

Der Syftemsamm wird bei ein filbigen Stammen aus ber Burgel gebildet, bei mehrstibigen aus bem Berbalftamme, indem bei biesem zugleich der Endoscal gebehnt wird (man beachte bie Uebereinstimmung mit der Formation bes Aor. pass. I.); bie Bildung ersolgt durch Bortiebung einer Reduplication wie bei dem Perf. Obj. — Alfo 3, 26.

πείρω burchbohren (Fut. Aor. I.) Perf. Subj. πέπαρ-μαι τιμάω έφτεn (Fut. Aor. I.) " τετίμη-μαι όρεγω fireden (Fut. Aor. I.) " όρεγω ματ.

hiernach bilbe man unter Beachtung ber Beranberungen, welche bie Consonanten vor ber Endung - pas erleiben, bas Perf. Subj. von folgenden Berben:

- a) (nebf Fut. Aor. I., Ap. I.) υση τεύχω (Perf. obj.), τρέπω (Ap. II.), αράζομαι, καλύπτω, άμαιδινέω, χολόω, δέω, βλάπτω, λύω, φοβέω, κρύπτω, άγείρω, ἐρείδω;
- b) (nebft Fut. Aor. 1.) υρη παύω, δίχομαι, τύπτω (Ap. II.),
   λίγω, φυλάσσω, θάπτω, δράσσομαι, λούω, τέλλω,
   χαρίζομαι, τρέφω (§. 152., Aor. II., Ap. II.,
   Perf. obj.);
- c) (nebft Fut. und Aor. II.) von λήθομας (aud) Obj. Fut.
   Aor. II. Perf.), πεύθομαι; (nebft Fut. Subj. und Aor. II. Perf. obj.) von φεύγω.

Anm. I. Aus bem Berbalftamme und nicht ber Regel gufoige aus ber Burgel wird bas Perl. Subj. gebilbet in

λείπω (Fut. Aor. II. Perf. obj.), Perf. subj. λέλειμμαι, unb in einigen anderen Fällen. Bon rérvyμαι (Praos. τείχω) ift Plue. 3, τετιίχατω und τετείχατο aus dem Stamme gebildet, weil τετίχαται, τετίχατο nicht in den Berameter possen.

Bon epridw ift Perf. gengerapas aus bem Stamme, aber Plur. 3. ipn-

"Amm 2. Die Dehmung bei Besster nach der attischen Reduptionen febt gweiten, s. B. diddynau von diadona um kerkten af nammen Amm. A Ginigen Eddamen wird im Perf. Suld. vor denbungen noch ein turger Besst angekingt, nammettich in degtyna, demptus (Ohldenger), ibidiona (Ohl- ibidio) von derpung, veryer, iba.

Ann. 4. Bei dem Berbum sensairs erfüllen wird in der Formation der erft Boat immer dem zweiten affimitiet, alse dor. 1. έκρηνα, Perf. subj. Sing 3. sespaisras.

## §. 71.

## Bedeutung der Spfteme und Genera Verbi.

and Retell in

a) luUnter ben Guftemen entspricht bas Drafene feiner Bebeutung nach bem Prafens (nebit Imperfectum) ber Deutschen und Lateinischen Eprache, bas Ruturum bem Faturum simplex, bas Derfectum bem Verfectum (nebft Plusquamper: fectum) mehr im Deutschen als im Lateinischen. Denn bas Gries difche Derfectum wird niemals, wie bas Lateinifche, gur Graab: lung benust, fonbern bereichnet vielmehr. baf bie Rolgen einer pergangenen Sanblung fortbauern. 1. 28. pon gebron flieben bas Perf. neaeura ich bin gefloben funb folglich nicht mehr in Gefahr), bon golow in Born fetgen bas Perf. Subj. xeyodonaus ich bin in Born gefest (und gurne noch). Daher fommt es, baß baufig bas Perfectum burch bas Prafens eines andern Berbums ju überfeten ift, welches bie Fol gen ber burch bas Griechifche Prafens bezeichneten Sanblung aus brudt, . B. von revym bereiten bas Perf. Subj. rervyum fein (eigentl. bereitet fein). Richt felten ift auch bas Der fectum in feiner Bedeutung nicht wefentlich vom Prafens vers ichieben und entbalt nur eine Berffarfung bes Begriffes; welche in ber Ueberfesung nicht ausgebrudt mirb, 1. B. nendnya == πλήσσω, κέκευθα = κεύθω, πεφόβημαι = φοβέομαι, 11 1911

b Die fammtlichen Zorifte find ber Briechischen Sprache eigenthumlich. Dieselben bienen zum Ausbrude einer momten to nen (schont vonibengeben) hamblung, und bie Phaterstum wird beshalb besonbers in ber Ergablung gebraucht, wo im Deutschen bod Imperfectum, im Zeitenischen bas Perfectum. Die andern Wohl find meistens von ben entsprechenben des Brafens nicht erhoblich verschieben, be Robel seiner aber auch et Zorifte bas Perfectum, fo baß namentlich ihr Patteritum oft

burch bas Plusquamperfectum und ihr Participium wie ein Participium Perfecti ju überfeben ift.

e) Die verschiedenen Spftene vertheiten sich ihrer Form ach unter die beiben Genera flexionis, das Obsectivum und Subsectivum. Wenn man sie aber mit Rüfficht auf die Bebeutung ordnet, so finden sich mehrere Genera verbi, deren jedes ein Präsens, ein Juturum und einen Aoristus zu umfassen pflegt, theilweise auch ein Perfectum. Die drei haupte Genera sind das Actibum, Medium und Passibum veren Ausmensehma aus dem Bussennen sich slauenen sich osenschaften der

 Activum.
 Prastium.

 Prács. Obj.
 Pracs. Subj.

 Fut. Obj.
 Fut. Subj.

 Fut. Subj.
 Fut. Subj.

 Aor. I. (II.)
 Obj.

 Aor. I. (II.)
 Perf. Subj.

 Perf. Subj.
 Perf. Subj.

Die zweiten Acrifte fteben nur bei einem Theile ber wurzebaften Berca flatt ber entfprecenben erfen Acrifte. Das Perk. Obj., welches gleichfalle bis auf wenige Ausnahmen nur von wurzehfaften Berben gebilbet wird und überall felten ift, gehört noch feltner seiner Bebeutung nach jum Activum (i. u.); ges brauchicher ift bas Perk. Subj., und zwar auch von abgeleitet em Berben, obwohl auch biefes nicht felten feht.

Das Activum hat nur objective Spfeme, das Medium nur in Teriftet. Das Antonium one fetteren nur im Ariftus, indem es die paffiven Aorife (mit objectiver, Born) aufnimmt. Die Bedeutungen des Weituns imd der beffire wums find dengemäß nuch ihre dorifte beftimmt (vgl. §. 48.), und zwar fommt bem Medium ibr ersterier Gebeutung gu, dem Pafficum bir paffire, einem aber die intransfitive.

218 Beifpiele biefer Genera mit ihren Suftemen mogen

| bienen:                     |          | 40000     |           |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Praes.                      | Ful.     | Anr.      | Perf.     |
| Act. low, lofen .           | λύσω     |           |           |
| Med. Avopas, für fich tofen | λύσομαι  | έλυσάμην  | λέλυμας - |
| Pass. luopat, gelöft mer:   |          | -1        |           |
| . ben, erfchlaffen          | λύσομαι  | έλύθην    | λέλυμαι   |
| Act. leine, jurudlaffen     | λείψω    | έλιπον    | didoina   |
| Med. deinopat, gurudblei:   |          |           |           |
| ben                         | λεμυομαι | ELLTROMAN | LELESHMON |

Act. τύπτω, fclagen τ τύψω ετυψα Pass τύπτομα, gefclagen

beutung augufdreiben.

werben τύψομαι έτύπην τέτυμμαι. Anm. 1. Sehr felten gehören Aor. I. und Aor. II. gleichzeitig zu demfelben Genus (asso ohne allen Unterschied ber Bedeutung), wie treewa und

Anm. 3. Der Aor. II. Subj. hat zuweilen auch paffive Bebeutung, namentlich in nededas von neters §. 92., und plasodas von Salle §. 91., letten in oxiodas von Las §. 90., levedas von Las belle einigen andern.

Anm. 4 Sehr felten gehören bie paffiver North nach ihrer Bebeutung jum Activum, wie albom eilen, nie and vicon, aufem fich freuen, trafen.

- d) Nielem Werben fehlt das Medium oder Passibum oder beide gusammen; anderen, welche man Deponentia nennt, sehlt das Activum. Diese sind Deponentia Media oder Deponentia Passiva, jenachdem sie einen Aor. Suhj. oder einen Aor. pass. haden, a. 28.
  - D.M. δέχομαι annehmen, δέξομαι, έδεξάμην; δέδεγμαι D.P. άλάομαι erro, άλήσομαι, ήλήθην, άλάλημαι.
- e) Rad Art ber sogenannten Neutro-Passiva im Kateinichen gibt es auch im Griechischen verschiedene gemischte Robens Genera. Dahin gehört guerst das Activum mit Ful. Subj., welches also Praese. Obj., Fut. Subj., Aor. Obj. I (II), [Perf. Obj.] umfatt, 3. 28.

άείδω fingen άείσομαι ήεισα — φεύγω flieben φεύξομαι έφυγον πέφευγα.

Bon biefet Art find außerbem ausow horen, Boaw ichreien, Gwerie ichweige ich woren (fammtlich mit Aor. I.); nauem arbeiten, ermatten (mit Aor. II.). Biele andere Berba ber Art werben fpater vortommen.

f) Andere merkourbige Reben: Genera, immer mit intranfitiver Bebeutung, haben neben Praes. Subj. und Fut. Subj. einen ber brei zweiten Aorifte und bas Perk Obj. Bum Theil fteht biefem gemifchten Genus ein transitives Activum mit Aor. I. jur Seite. Alfo

a) Praes. Subj., Fut. Subj., Aor. II. Obj., Perf. Obj. Υσταμαι fich stellen, treten, stehen, στήσομαι, εστήν, έστηκα. (Act. stellen, stehen machen γστημι, έστην, έστησα).

φύομαι werben, fein, φύσομαι, έφυν, πέφυκα.

(Act. erzeugen giw, giow, igvoa).

δύομαι eingehen (3. B. in die Rieiber b. i. angieben), δύσομαι, έθυν, δέθυκα.

(Act. δύω\*, δύσα, έδυσα transitiv in besondern Berbinbungen).

τρέφομαι aufwachfen, θρέψομαι, έτραφον (auch έτράφην), τέτροφά.

(Act. bid machen, nahren τρέφω, θρέψω, έθρεψα). δέρχομαι feben, δέρξομαι\*, έδραχον, δέδορχα.

β) Praes. Subj., Fut. Subj., Aor. II. Subj., Perf. Obj. δονυμαι fich etheben, δοτόμαι, ωρόμην (ωρμην), δρωφα. (Act. εττεgen δρνυμι, δρσω, ώρσα).

δλλυμαι pereo, όλέομαι, ώλόμην, όλωλα.

(Act. perdo ὅλλυμι, ὁλέω, ἄλεσα). πείθομαι gehorden, vertrauen, πείσομαι, ἐπιθόμην, πέποιθα.

(Act. überreben neiem, neiow, eneina).

γ) Praes. Subj., Fut. Subj., Aor. pass. II., Perf. Obj.

(Act. schmelzen tr. τήκω, τήξω, έτηξα). σήπομαι faulen, σήψομαι\*, έσάπην, σέσηπα.

ο η πομαι (uuteu, σηφομαι», εσαπην, σεσηπα. πήγνυμαι fest werben, πήξομαι», ἐπάγην, πέπηγα.

(Act. befestigen πήγνυμε, πήξω, πέπηγα). μαίνομαι ταfen, μανέομαι\*, έμάνην\*, μέμηνα.

Bon allen brei Arten finden fich auch noch andere Beifpiele, welche größtentheils noch im folgenden zu erwähnen find.

Anm. 5. Bon ber ersten Art ift auch egeeropas brütten; ructare, egeitopas \*, fervor, ohne Perfect.

Anm 6. Bei ben Berben biefer Arten ift ber Aor. I. Subj. und Aor. pass. I. im intransitiven Ginne febr felten, wie δέσανθαι (vgl. §. 54. Anm. 2.), μήνασθαι 11. ζ. 160, ιδεάθην = ίδοην, ξαήχθην = έπαγην.

Unm. 7. Bon reisonas icheint ber richtige homerifche Aerift nur Ergagor, bagegen ergapy aus ber fpateren Sprache falicitich flatt bes Aor. II. Obi, aufgenommen gu fein.

Unm. 8. Der reduplicirte Aor. II. Obj. (§. 64. Anm. 2.) theilt bie Bebeutung des Activums, wie soogov = soos von dervus und neudesv = nicas von neides.

g) 29ie das Perfectum überall febr daufig und bei dem Activum sogar saß immer fehtt, so sinden sich auch hinfichtlich der übrigen brei Sollten eines jeden Benus manchertel Unvollständigseiten, wenn auch seltnier, 3. B. wenn dei Fat. ελέφουμα. Aor. II. ελέγαν, Perf. ελέγαν τoller aver das Präcims secht. Manche Spsteme stehen selbs gang vereingelt da, wie 3. B. Praes. Obj. ερέγαν, Praes. Suhj. σένουμα: schaben, Perf. Obj. ετα δα gewohnt sein. Buweilen werden soften den Bestehen durch Berbindung mit einem andern von gleicher Bedeutung, aber gang verfejebernem Semme, ergängt, vgl. §. 103.

# Unregelmäßige Conjugation.

## 

## Prafens quul fagen.

Im Allgemeinen richtet sich biefes Praes. Ohj. (St. De.) regelmäßig nach dem Paradigma Torrus. Die Abweichungen bestieben haupflächtich nur darin, daß im Primarium alle Formen den Aust auf der Endlibe haben und (mit Ausnahme von Sing. 2.) entlitisch sind, vog 8. field., afte Sings. 1. appul. 2. appe. 3. appoliv); Dual. 1. quair., 2. quair., 3. garcir; Plur. 1. quair., 2. quai., 3. garcip). Die übrigen Modi haben den gewöhnlichen Arcent.

Änm. 1. 3u biefem Possens gehört noch das Ful. wese und ein Aon ober teilung bestellt der Bestel

mit ber Endung -v (§. 56. Anm. 1.), also toa's neben boara und im Conj. bie uncontrabirten Formen ofw, ofge u. f. w. (§. 56. Anm. 3.).

Anm. 2. Die Sing. 2. tann auch im Primar und Praetorit, das Anshangfel - θα erhalten, welches gewöhnlich nur bei bem Conjuncto üblich ift (§. 49. Anm. 2.), alfo φήσθα und έφησθα.

Anm. 3. Das Iterativum hat gewöhnlich das Augment, also komener. unm. 4. Das Berbum put, wovon bei homer nur Prust. Sing. 3. 3 vortommt und zwar, nur so, das es den Sag beginnt, ist nicht aus sput abgefürzt, sondern ein besonderes alterthämliches Wort.

## §. 73. Präfens είμι geben.

Primar. Sing. 1. είμι 2. είς 3. εἰσι(ν)

Dual 1. ἴμεν 2. ἴτον 3. ἴτον

Plur. 1. "μεν 2. τον 3. τον Plur. 1. "μεν 2. τε 3. "ασι(ν).

Praeterit. Sing. 1. η α 2. η ας 3. η ε(ν)

Dual. 1. τωεν 2. τον 3. τενν

Plur. 1. iuev 2. ite 3. iaav ob. ijaav.

Gewöhnlich wird mit Diaresis (§. 135.) ήια, ήιας, ήιας, ήιας, ήιεν), ήισαν geschrieben. Die andern Formen ίμεν u. s. w. find ohne Augment.

Conjunct. τω u. f. w. nach στήω §. 56. Unm. 3.

Optat. τοιμε u. f. w. nach schwacher Flerion.
Imperat. Sing. 2. τοι, 3. τω; Dual. 2. τον, 3. των;
Plur. 2. τε, 3. δύντων.

Infinit. iuer(ai) oder ierai.

Partic. lwv, lovoa, lov.

Das Futurum lautet einoquas (aber auch das Perim. eighe biding bie Bebetutung bes Futurum); anbere Spigeme um- faßt biefes Berbum nicht. Die Unregelmößigfeit ber Flerion bes Prafens besteht außer einigen eigenthümlichen Endungen haupte fachtig in scheenben Punter.

a) Der Berkasstamm lautet Et, bie Wurgel bennach 'T.
Die meisten Formen bes Präsens sind nun aus der Wurzel gebilbet, aus dem Berbasstamme nur der Singular bes Primariums
und bes Präserfums (benn ja, jus ist aus et-a mit Augment)
nebst der einen Form der Plur. 3. Praet. Es ist also der Wechtel zwischen fel zwischen Stammvocal und Wurzelvosal bem Wechtel zwischen

gebehntem und furgem Bocal im Prafens tornpu faft gang entsfprechenb.

b) Im Allgemeinen herrscht die flarfe Kerion; nur der Pptativ und das Participium haben schwach Flerion, letteres jedoch mit vorgerücktem Accente, wie im Avrisus II. Auch Inperat. Plur. 3. hat nach Analogie des Participiums den Kerzionsbocal:

Ann. 1. Sigentschmilde Endungen findt: Primar Pierr. 3. ses viei Nesse von eini (f. 77.) und im Verfectum 3. Bi. förfig. a.s., neonid-äus: Prael. Sing. 1. a, 2. ac, 3. e(\*), vol. fa, fiv. von idel und 8. 76. Ann. 5. Sang unregetinäßig ist die Form des Infinitivs Veru, woster mon des vortes follte.

Unm. 2. Die Sing. 2. Primar, lautet mit bem verftartenben Unhangs fel auch eloba.

Anm. 3. Durch Anwendung ber schwachen Flexion entstehen im Prateritum die Rebensormen: Sing. 1, sieder, Plur. 1. siedere, 3. siede, seene von ber Wurzel gebildet Sing. 3. Ic/v), welche Form auch als Aon. II. bes tracktet werben kann.

An m. 4. Ganz unregelmäßig ift Praet. Sing. 3. ge, welche Form nur einigemal am Enbe bes Berfes vortömmt und (aus ber fpateren Sprace entlehnt) irrthumlich fur ge(r) geschrieben zu fein scheint.

Anm. 5. Bu einem Subjectivum von Ger wird gerechnet torras Od. 2, 304, faliche Lefeart für Geras (er nedis) fie fturgen fich auf bas Felb.

#### §. 74.

# Prafens xeinat liegen.

Die Abwondeung folgt im Allgemeinen regelmäßig der flaten Fletzion: Prim. zeipus, Praet. ixelpus, Conj. xeipus (xeius, xeirus ü. f. w.) durch eine fellmere Contraction auß xelogus (xeieus u. f. w.). Opt. felt, Imp. xeioo, Inf. xeiodas, Part. xeipusvo. Dauf Put. xeioonus.

Anm. 1. Primar. Plur. 3. hat neben ber regelmäßigen Form sebras bie Rebensormen seiarca und mit Bertürzung des Diphthonges seiarca, mit schmacher Flexion seiorcas; ebenso Prael. Plur. 3. neben Issorio noch seiaro und seiaro.

Anm. 2. Statt Conj. Sing. 3. xeeras wirb auch ufres geschrieben, aber unrichtig.

Anm. 3. Das Sterativum nionero verfürzt ben Diphthong, vgl. §.59. c. Anm. 4. Gin anderes merftwurbiges Futurum ift nels ober nie mit ber Bebeutung liegen wollen, fich legen wollen.

# §. 75.

# Präfentia

| Syftemftamm.    | τιθι- ponere     | ie- mittere    | deto - dare.     |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| Prim. Sing. 1.  | •                | ĩημι           | δίδωμι           |
| ,, 2.           | rivers           | "esc           | didois           |
| ,, 3.           | τίθησι(ν)        | ĭησι(ν)        | δίδωσε(ν)        |
| Dual. 1.        | τίθεμεν          | · l'enev       | δίδομεν          |
| ,, 2.           | τίθετον          | Terov          | δίδοτον          |
| ,, 3.           | τίθετον          | l'exav         | δίδυτον          |
| Plur. 1.        | τίθεμεν          | <i>ἴεμεν</i>   | δίδομεν          |
| ,, 2.           | rivere           | Tere           | δίδοιε           |
| ,, 3.           | τιθεῖσι(ν)       | โยโลเ(v)       | διδοῦσι(ν)       |
| 78-             |                  |                |                  |
| Pract. Sing. 1. | erioem           | ïesv           | έδίδουν          |
| ,, 2.           | erivers          | Teig .         | ididaug          |
| ,, 3.           | हेरां छ हर       | 250            | ldidov           |
| Dual. 1.        | έτίθεμεν         | "εμεν          | έδίδομεν         |
| ,, 2.           | <i>έτίθε</i> τον | l'etov         | έδίδοτον         |
| ,, 3.           | έτιθέτην         | ίέτην          | έδιδότην         |
| Plur. 1.        | eri deper        | ἴεμεν          | εδίδομεν         |
| ,, 2.           | êri O ere        | l'ete          | ¿ðiðore          |
| ,, 3.           | έτιθεσαν         | <i>Γεσαν</i>   | έδίδοσαν         |
| Conj. Sing. 1.  | τιθῶ             | ίω̃            | อิเฮิณ์          |
| ,, 2.           | redig            | វេត្តិទ        | διδώς            |
| u. f. w.        | ,                |                | immer mit w      |
|                 |                  |                | f. §. 56. 2. 6.  |
| Optat. Sing. 1. | τιθείην          | ieiny          | διδαίην          |
| u. s. w.        | - 1              | 1              |                  |
| Imper. Sing. 2. |                  | ĩes            | δίδαυ            |
| ,, 3.           | τιθέτα           | léra           | διδότοι          |
| u. f. w.        |                  |                |                  |
| Infinitivus.    | τιθέμεν(αι)      | iέμεν(αι)      | διδόμεν(αι)      |
| Participium.    | τιθείς, εῖσα,έν  | ieig, eiau, év | διδούς, οῦσα, όν |
|                 | (TI 0 + VT -)    | (iévt-)        | (didove-).       |

Die Puntte, in welchen bie Blerion bes Objectibums von bem Parabigma Torgus abweicht, finb folgenbe:

a) In Primar. Sing. 2. find eigentliche Diphthonge, τίθεις, ἵεις, δίδοις (entstanden aus τιθη-ις, ίη-ις, διδω-ις), während in ἴστης ein uneigentlicher.

b) Die Stammwecale e und o geben nicht allein wegen eines vor a ausgefallenen » durch die Erlahdehnung in die Diphthonge e und ov über, sondern auch unregelmäßiger Weife im Singular des Präterituns, wo die gewöhnliche Dehnung flattsinden sollte.

c) Die Sing. 2. Imper. bleibt ohne bie Enbung -0., erleibet aber gleichfalls bie Dehnung bes Enbvocales in ben Diphthong.

Die Subjectiva ridepac, Tepac, didopac geben, unter Beruickfichtigung ber verfciebenen Stammwocale, regelmößig nach bem Paradigma Torapac. Im Conj. von didopac muß natürlich auch immer in w contrabirt werben.

Die Verbalftämme biefer Präsentia sind  $\Theta E_{\gamma}^{-1/2}E_{\gamma}$ .  $\Delta O_{\gamma}$  us veschen diesen durch Kodupitation gebildet sind; denn 'E lautete ursprünglich  $\Sigma E_{\gamma}$  also Prese. ursprünglich ös o $s_{\mu\nu}$ , wors auß  $s_{\mu\mu}$  nach §. 140. — Ven den nadern Systemen sind gebräuchtich: a) Fatt.  $\delta \gamma_{\sigma\alpha}$ ,  $\gamma_{\sigma\alpha}$ ,  $\delta \omega_{\sigma\alpha}$  Ohj. Suhj.; b) Aer. II. Ohj.  $\delta \sigma_{\gamma\alpha}$ ,  $\gamma_{\gamma\alpha}$ ,  $\delta \omega_{\gamma\alpha}$  aund Sohj.  $\delta \delta i_{\mu\nu}\nu$ ,  $\delta i_{\mu\nu}\nu$ , (ohne Augment  $\delta \mu \nu \nu$ ),  $\delta \delta i_{\mu\nu}\nu$ ,  $\delta i_{\mu\nu$ 

Anm. 1. Primar. Sing. 2. tann auch bie Berftärfung burch bas Ansbangfel - Da erhalten, alfo ridusda, didousda. Für bas erstere findet fich unrichtig eidendag gefchrieben.

Anm. 2. Primar. Sing. 3. findet fich auch in ben fürgeren Gestalten riden, ür, diebe. Es ift bier bie Enbung --, wie in ber ichwachen Flerion, welche fich mit bem gebehnten Stammvocale zu einem eigentlichen Diphthonge verbunden hat, wie in ber zweiten Person bie Endung --e.

Richt feiten werben aber biefe Formen bes Primariums rider, fee, didor und rider, fee, didor irrthumlich mit bem Circumfler auf ber lesten Gilbe verfeben, ale felen fie von redien, ile, didoe berguleiten.

Anm. 3. Bon Praeterit. Plur. 3. finbet fich auch bie furgere Form mit ber Enbung -v, ale Crober, Ter.

Anm. 4. Ungewöhnliche Formen find Imporat. Sing. 2. δίδωθο mit unregetmäßiger Defnung bes Bocates, Inf. διδούται mit ber fonft nur ben Avriften gufommenben Endung. Praet. Sing. 2. δδίδως Od. τ., 367 ift nur eine faliche Lekart für δδίδοις. Atnm. 5. Bon üsen, bem Subjectivum zu jest, verichieben ist ein auch ein dem gest jest der gescheite Verausschlieben flete der einen, woge Fut. siewang abbren. Im Anlaute biese Wortes war das Vau, Fiercu, wohrt auch im Aor. I. das Augm. syll. Rammt.

# Morifti II.

# έθηκα, ήκα, έδωκα.

| Syftemftamm.   | θε- ponere                               | €- mittere      | ðo- dare.                        |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                | 1. έθηκα                                 | τ, κα           | ἔδωπας                           |
|                | 2. έθηκας                                | η κας           | ἔδωπας                           |
| - ,,           | 3. ἔθηκε(ν)                              | ทุพะ(v)         | έδωπε(ν)                         |
|                | 1. ἔθεμεν                                | ะันะง           | έδομεν                           |
| ,, ;           | 2. έθετον                                | έτον            | έδοτον                           |
|                | 3. έθέτην                                | έτην            | έδοτην                           |
| <b>"</b>       | 1. έθεμεν                                | έμεν            | έδομεν                           |
|                | 2. έθετε                                 | έτε             | έδοτε                            |
|                | 3. έθεσαν                                | έσαν            | έδοσαν                           |
| ,,             | ob. ¿Onnar                               | οδ. ήκαν        | οδ. έδωκαν                       |
| Conj. Sing. 1  |                                          | ψ               | δω                               |
| ,, - 8         | 2. θῆς                                   | ที่ s           | δῷς                              |
|                | 3. θῆ                                    | ที              |                                  |
|                | <ol> <li>θώμεν</li> <li>θήτον</li> </ol> | พันยะ<br>ที่ของ | δώμεν<br>δώτον                   |
| ,, 3           | 3. θῆτον                                 | ήτον            | δώτον                            |
|                | 1. θῶμεν                                 | ώμεν            | δώμεν                            |
| ,, 2           | 2. θητε                                  | ที่ระ           | δώτε                             |
|                | 3. θωσι(ν)                               | พืชเ(v)         | δώσι(ν)                          |
| Optat. Sing. 1 | . Θείην                                  | ะไทท            | δοίην                            |
|                | 3. Oérm                                  | ξς<br>ξτω       | δός<br>δότω                      |
| u. f. w        |                                          |                 | 1 1                              |
| Infinitivus.   | θέμεν(αι)                                | εμεν(αι)        | δόμεν(αι)                        |
|                | οδ. θείναι                               | οδ. είναι       | οδ. δουναι                       |
| Participium.   | θείς, θείσα, θέν<br>(St. θεντ-)          |                 | δούς, δούσα, δόν<br>(St. δοντ-). |

Das Prateritum nu 1. w. ift ohne Augment aufgeführt. Die Abwandlung richtet fich im Gangen mehr nach bem Paradigma Praes. Torzie, wo ber kenntaut gleichgills ein furger Bocal ift, als nach Aor. II. corne. Die Abweichungen von jenem, welche durch bie Berlobebenheit ber Stammwocale entithen, machen teine Schwierigsteine; nur ift zu brachten, baß im Conjunctiv durch die Contraction bes Kennlautes o (ober gebehnt w) mit bem Mobusbocale in allen Personen w entsteht, vol. & 56. Knm. 6.

Die wirkliche Eigenthumlichkeit ber Flerion besteht in folgenben Studen:

a) Im Präteritum haben ber Singular und eine zweite Form ber Plur. 3. die Endungen = κα, - κας · κα(ν), - κατ, vor welchen ber Stammvoord gebehr ich. Gigentich gehört bak nicht zu ben Flerionds-Endungen, sondern ist eingeschoben, um das Justammenschoen ber Bocate zu vermeiben. Man vergleiche die ähnichen Erscheinungen im Perfectum

b) Im Imperativ hat Sing. 2. die Endung -c, also Oic, &c, doc.

e) Im Infinitiv erhalt vor ber furgeren Endung - rae ber Stammvocal bie Erfabbehnung, Beirae, einae, bourat.

Das Subjectivum biefer Avrifte geht gang regelmäßig nach "σταμαι; nur verliert Sing. 2. bei ihnen immer bas σ (& 55. Anni. 3.). Alfo von ΘΕ

Praet. έθέμην, έθεο, έθετο u. f. w.

Conj. θώμαι, θημι, θήται u. f. w.

Optat. Delune u. f. w.

Imperat. 060, 0600 w. f. w. ann involved in the life of order minds Part. Officego. do or liberty minds

So auch ξαην (mit Angment είμην) und έδύμην, von welchen feltener Formen vortommen; im Conj. von εδύμην muß natutrlich, wie bei bem Objectivum, immer in a contrabirt werben.

Anm. 1. Das Präteritum bom Stamme E lautet mit Augment folgenbermaßen: 1978 1986 | Sing. 1, Space 2, Space 3, Space 2, Space 3, Space 2, Space 3, S

Sing. 1. equa, 2. equac, 3. eque(v) 1 110 10 110 11

Plur. 1. elier, 2. elee; 3. eloar ob linnar, dell bemut?

Ebenso hat bas Praet. Subj. mit Augment einer und ber Aor. pass. I. von bemfelben Stamme eilen. Begen biefes unregelmäßigen Augmentes, wels ches bavon berruhrt, bag ber Stamm ursprünglich Ek lautete, f. & 83.00

Mbrens, Griedifde Formenlebre.

Ann. 2. Die wesenredirten Formen bes Gonipunctive lauten: Sing, 1. a.i.a., in., doir 2. Orige, eige, doip u. [v. n. nach orige 5.6. Ann. 3.; entfprechend findet fich aus Suhl, Oriopas. Ueber ben eigentüt ein Gemud ber Defnung ber i ni es, incht in g. f. ebb. — Bisper Od. ". 485: If falice Lesart fur Oloper, was für Orioper fiebt, vall. Degles 5.65. Ann. 1.

Anm. 3. Die Ersabbehnung in ben Infinitiven Geiras, eleva, dorens biren Grund barin, daß fie aus Gepras, furas, dogenas far Gipenas, füreras, dogenas entständen find. Benn der Stammwocal lang ift, wie in ordera aus orderval für orgenral, be bedarf es natürlich feines Erfabes für

ben ausgefallenen Confonanten.

Ann. 4. Sonberdager Weife werden bie Formen mit \* gewöhnlich at Cariftul 1. betrachter, woder bann beite Acrift unauffichnig beiten. Denn ber Singular bed Präteritums mit ben gewöhnlichen Andungen bet Aor. II., wie Löpn, löpn, löp, findet fich in der gefammten Grieftischen Prache nicht; von dem siegenannten Aor. I. gibt es dere aufer dem Eingular und Plur. 3. des Präteritums der der Britteren Grocken einer nur bie Strut der jeden von den den der her her Britteren Grocken mut vernige andere Formen, welche gegen des ursprüngliche Prachagese nach der fichten deren der bei bei findusers areitbet sind.

Anm. 5. Es ift dier Gelegenheft auf ein wichtiges Geffes ber flaren Effection aufmerfem zu mochen, aus weckhem sich viele nerkrotikrige Erfcheinungen erklären. Es berricht ihmlich in der Anzelm Flexion das Bestreben dem Einquier und heitischief auch der der ist eine Perfon des Plurals im "Diectivum irgend eine Berftätung zu geben, welche den Bekann Perfonen des Objectivum und dem Anzelmen gewichtig der

Dierher geboren folgenbe Erfcheinungen :.

a) Die Dehnung bes Mobusbocate im uncontrahierten Conjunctive (5. 56. Anm. 3.), s. B orgie, eripe, orgi und orgiose neben orgoper, orgeror, orgere. Dan vergleiche auch die entsprechende Erscheinung im Noristus I. §. 54. Anm. 3. 6.

b) Der Zusse bes zin ben Singuter-Andungen ves Optatios, 3. B. ieraty, rotzie, forzie, och ieratie, straft, ieratyer, zin, 1. v...
Achnich verhält es sich auch mit ben, sigenannten seitschen Bormen bes Optatiu im Aon. 1. Oh. Der Koessisch verlichte dieselt felst hatte auch bie ente ferschen. Ferm ber Sing. 1. bewahrt, also Sing. 1. restora, 2 restoration der Brucken. Detes find den um Fernen optation veral; sich veral ferschen veral; sich veral ferschen veral; sich veral ferschen veral; sich veral ferschen veral; sich veral veral veral ferschen veral; sich veral v

c) Die Dehnung bes Stamm-Enbvocales im Singular bes Primas riums und Präteritums vom Praes. Obj., wie "corque, "ge, noe und

loune, no, n neben loraror, lorare, lorapas u. f. m.

d) Der Gebrauch bes Stammvocales es im Singular und theilweise in Plur, 3, bes Primariums und Prateritums von eine (g. 73.) und bage-

gen bes Burgellautes ? in den übrigen Formen: eine, eic. eine und gin,

a) Die Defnung des Teinmworders und die socialise Berfärtung der Abungen im Singular und befriedlie in Piera. 3 des Prefertiums der Teirit, I. Oppis, fine, Iswa Die Abungen a. a., etc), so (fang giel in dem Teifichen Dystatie des Aort. 1) find handlig aus dem underprügstissen, v., s., (v.), o burch verfärtende Buffgung einer Beicales ensthandern, wobei aber die ingelichte Abung nis, sing, 1. aug. wengefallen file.

() Diefelte Patur ber Endungen in ge. zec. gieto von die (5. 72), und den, fer von die (5. 72). Beite Lieved aben die ceatifie Berfätztung der Endung auch in den Franze in den und diese der Plur. 3. Primarik eine Berfätzung durch zwie im Depatio si in den gromen isse, k. zec. (epp.) 2. Lipode, 3. Lipode, 3.

al 3m Perfectum Objectioi ber Ablaut ober gebeinte Woch, inch bei eigensthimitieden voollich verfactere, fodnungen im Einguster und theilioeise in Plur. 3. bes Primariums und Präteritums, wie berrau, ac, ico, as und berigues, qc, ie ober forein, ac, i, as und folgen, qc, ie, woo and foreignen gemen bei gemobilitien Budungen und ben Budungen beit fürgen Becal baben, 3. B. foreiers, foreiere ober fluren, durren, f. f. 5. 7. mit Amn. 7., und § 80. 3.

h). Die mertmütsige Abwandlung der Perfetta γέγονα und μέμονα (ξ. 82.), j. Β. Prim. Sing. γέγονα, ας, ε und Prael. Sing. γέγονα, ης, ε, αδεν γέγαμεν, γεγάτην μ. Γ. w.

§. 77.

Eini fein (Gt. EZ).

#### Praesens

|       |    | Primar. | Praet.   | Conj.    | Optat. | Imper.  | Infinit.        |
|-------|----|---------|----------|----------|--------|---------|-----------------|
| Sing. | 1. | eiui ·  | Marin n  | č0)      | Elyv   |         | S elvus 110     |
| 27    | 2. | Eani :  | ที่สอน " | ing .    | Eing   | 1603    | ) 05 mz         |
| . 99  | 3. | έστί(r) | nu       | En       | ein    | 20200   | arthur day      |
| Dual. | 1. | einev   | ημεν     | Losper   | EIHEV  | -       | Partic.         |
| 29    | 2. | iorór   | ηστον    | έητον    | tirov  | EGTOV.  | έών, ἐοῦσα, ἐόν |
| 799   | 3. | έστον   | ηστην    | Entov."  | Eirny  | 2010) V | 2 2000 90       |
| Plur. | 1. | Einev 1 | ημεν     | i'ouer . | eigeer | 3. 2    | - 10 HE B       |
|       |    | lari    | nore ;   | Ente     | eite"  | Fore    | rea amui ) os ? |
| 33    | 3. | eigi(v) | ησαν     | εωσι(ν)  | tier   | Egrow   | 4 THE ST. R.    |

#### Futurum.

Primar. έσομαι u.f. w.; Infin. έσεσθαι, Part. έσόμενος, η, ον.

Das Berbum hat nur diese beiben Systeme. Das Primatu bes Priens ist entstisse, von den grad (§. 161.), und hat deshald ben Accent auf den Edvillen. Die gebräuchsichsten Rebenformen sind im Präsens. Primar. Sing. 2. eis und Plar. 3. čaarsty), beibe Formen niche entstisse, Prase. Sing. 3. jes und die Stagenen fan und den vor), sing van de fommen ohne Augment fa und den vor), sing und die Kuturum tann des a auch verdoppelt verden, also foognas, for ausdas, fordusvog: Sing. 3. fann statt éasteas auch mit Synfone des Riessinsboards foras lauten.

Das Prafens hat im Allgemeinen farte Flerion; nur Conjunctiv und Participium solgen der ichwachen, ziede fegteres mit dem Accente des Avrisus II. Die übrigen Unregefinässigkeiten rübren baupflächich von den Veränderungen ber, welche der Kennlaut o erlitten bat, vgl. §. 140-142., und durch welche der Stamm ED dalb in E bald in El übergegangen ist, im las. Supress burch Afsimilation auch in Ed.

Anm. 1. Da vom Conjunctio ber Dual und Phir. 1. 2. bei homer gufällig nicht vorfommen, fo tonnte bei bemeilten auch farte Flerion angenommen werden, affor i. b., Igc, in, loner, letor, loner, lete, Ivac, f., 5. 66. Anm. 3.

Anm. 2. Außer bem Conjunctiv und Participium finden fich mit fcwacher Rierion noch einige feltnere Rebenformen: Praet. Sing. 1. For und Optat. Tosc, Tos.

Anm. 3. Der Conjunctio hat auch bie Rebenform elw, eine u. f. w. mit hingufugung eines ., vgl. §. 56. Anm. 3. und §. 76. Anm. 2.

Ann. 4. Die eigentschmitchen Enbungen - s. und - r. in Sing. 2. 3. Primarii find der urfreihalichen für die gefammte Coniquaffen, wie. man (don aus der Etraficioung der judjettiern Abungen - ma und + res, und der Etraficioung Condungen, wie amma und sma-k, erfennen fönne, afer fie doch fich in befre utgefanglichen Gefalt gerode ure bei diese Ber bum epdaten. — Ueder die Gudbung - ode in Praet. Sing. 2. f. 5. 49. Amn. 2, 57. 3. Amn. 2, 67. 3. Amn. 2. d. f. 5. 49. 3. Amn. 2, 67. 3. Amn. 3. 67. 3. Amn. 2, 67. 3. A

Anm. 5. Die Plur, 3. Imperat. ift, mit Dual. 3. gleichsautenb, wie immer im Subjectivum. Gigentlich ift aber bart lorer aus lo-rrer burch Ausstobung bee v entstanden, vgl. lorer von older §. 80. f.

Anm. 6. Der Optativ eige u. f. wo. scheint aus ein-ppe, e-ope ente. Randen zu fein. Richtiger ift aber vielleicht anzunehmen, baf aus do-expr burch Umftellung bes . (vgl. §. 157. B.) elope und bann burch Ausstodung bes o eige geworben ift. Gensso verftelt es sich mit bem Cool, eis Anm. 3.

Anm. 7. Eine feitnere Rebenform bes Infinitive ift Jest (au), welche bar bes Stammes vor a unregelmäßiger Beife ohne Erfacbehnung verloren bat.

toren bat.

Anm. 8. Setten finden fich Formen des Conjunctivs und des Participiums, in benen auch das e des Stammes pregapprocfen und von diesem also gar nichts übrig geblieben ift, wie gen, de, Gerae für ches, ion, beraec. Anm. 9. Die regelmößige Korm ber Sing. 2. Imperalie! dod. tommt

anm. 9. Die regelmagige gorm ber Sing. 2. Imperativi esor tommt bei homer nicht vor, sonbern flatt bessen Tosa, eigentlich ber Imperativ bes Futurums (§. 49. Unm. 7.), aber ohne Flexionsvocal wie Voras.

Anm. 10. 3m Stutrum ift noch eine merburbige Rebenform für Sing. 3., nämlich doeiera., entstanben aus Gevera., fo bas ber Stuture Eramm burch Anfagnung von es an ben Berchstamm gebiebet ift. Diese Bilbungsweise bes Futurums war besonbers in bem Dorischen Dialette üblich,

Anm. Ii. Eiaro Od. v., 106, welches zu einem Subjectivum von eine gezogen wird, ift faliche Lesart fur einer von Tuas.

# §. 78.

# Perfectum eluae betleibet fein.

# Spftemftamm eg-.

Primar. Sing. 1. είμαι 2. εσσαι 3. εσται Dual. 1. είμεθα 2. εσθον 3. εσθον

Plur. 1, είμεθα 2, έσθε 3, έαται

Praeterit. Sing. 1. είμην 2. έσσο 3. έστο ......

. Dual. 1. είμεθα 2. έσθον 3. έσθην.

Plur. 1. είμεθα 2. έσθε 3. έατο.

Infinit. έσθαι. Partic. είμενος, η, ον. . 1 11

Das Präferitum ist ohne Augment aufgesührt. Die übergangenen Modi sind nicht gebräuchlich. In eines, eines, eines, eineba, einesog ist nach & 141. verfahren, in iareu, iaro das o nach & 140. ausgestohen. Urbrigend gehört biese Berkertum aum Präsens ierenza (auf - erup) 1, 8, 90. d.

Anm. I. Fur eras Od. 2, i91 ift foras ju lefen, wie aus ber Bers gleichung ber verschiebenen Lefearten hervorgebt.

Anm. 2. Mit unregelmäßigem Augmente fommt por Ledeo, vgl. \$

# 6, 79,

# Prafens fuat fitgen. Stamm 'HZ.

Primar Sing. 1. ήμαι 2. ήσαι 3. ήσιαι

Dual. 1. ημεθα 2. ησθον 3. ησθον Plur. 1. ημεθα 2. ησθε 3. ηνται

Praeterit. Sing. 1. ήμην 2. ήσο 3. ήστο

Dual. 1. ημεθα 2. ησθον 3. ησθην

Plur. 1. ημεθα 2. ήσθε 3, ήντο, Imperat. ήσο, ησθω u. f. w.

Infinit. ησθαι. Partic. ημενος, η, ον.

Conjunctiv und Optativ find nicht gebrauchlich. Das o bes Stammes ift nur vor r geblieben in gorau und goro, vor u, v, o immer ausgestoßen.

Anm. 1. Für greu und greo tonnte mit ben Enbungen - aras und - aro auch faras und faro fteben. Aber ftatt beffen wird auffallender Beife immer saras und saro geschrieben.

Ann. 2. Mit isera, siere (Ann. 1.) vergleiche man bie Perfectlermet eines II. s. 596 von isses St. S.V. (füt kere aus bis -aro f. §. 78) und delaieran Od. a. 23 von diseas sea claus delaes aras), wo auch por jenne Andungen nach Auffoßung des eine eingetreten fft. Dunach schieft iserae. Levo dus sieren (-ro) genoveden zu sein.

# §. 80. Perfectum oida wiffen.

|       |    | Primar.   | Practer. | Conjunct. | Optal.   | Imperat. |
|-------|----|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| Sing. | 1. | olda      | ήδεα     | eidő .    | eideiny  |          |
| ,,    | 2. | οἶσθα     | 3045     | eidige    | u. f. w. | ĭσθι     |
| ,,    | 3. | oide(v)   | 1104     | eibij .   |          | ĭστω     |
| Dual. | 1. | ίδμεν .   | ίδμεν    | είδομεν   |          | ·. —     |
| - ,,  | 2. | ζατον     | ϊστον    | είδετον   |          | Ϊστον    |
| **    | 3. | ζστον     | int yv   | eïderov   |          | ζστων    |
| Plur. | 1. | ίδμεν     | iduev    | eidoner   |          | -        |
| ,,    | 2. | ïore      | ĭare     | eïdere    |          | iore     |
| ,,,   | 3. | เัสนสเ(ข) | ĭσαν     | εἰδώσι(ν) |          | iorwy    |
|       |    |           |          |           |          |          |

Infinit. ἴδμεν(αι). Partic. εἰδώς, ἰδυῖα, εἰδύς

Als Futurum gehört zu biesem Perfectum eigopua. - hinsichtlich ber Flexion bemerke man außer bem, was burch §, 57. Anm. 7. seine Erläuterung findet, noch folgendes:

- a) Der Diphthong os ift nur im Singular des Primariums; alle übrigen Formen, welche nicht nach §. 83. Ann. 7. den Bursgellaut 't annehmen, haben den Stammwocal es (Berbalflaum) ELAI, im Praet. jober u. f. w. mit dem Augmente.
- b) Unregelmäßig find außerdem im Primgrium die Formen alooda (aus old-a-da) und faar, entstanden aus id-aau mit ber Endung -aar, welche der Endung -aar im Prateritum ents weicht.
- e) Im Prateritum ift Sing. 3. 30n burch alterthumliche Contraction aus goes geworben; Dual und Plural find ohne Augment:
- d) Im Conjunctiv ift bie Art ber Mobusvocale regelmäßig nach §. 56. Anm. 3., aber ber Accent im Singular und in Plur. 3. auffallend unregelmäßig.
  - e) Im Optativ ift bas Mobustennzeichen , in es gebehnt.
- f) Im Imperativ ift Plur. 3. mit Dual. 3. gleichlautend wie bei εστον von είμα und immer im Cubjectivum; es ift aber eigentlich auß είθ-ετων, burch Ausstoßung bes ν είθ-των, εστων geworden, vgl. §. 77. Anm. 5.
- Ann: 1. Als Rebenformen im Proteritum ersweinen Sing. 2. ξόροθα mit dem bekannten Anhangset, Sing. 3. ξόρος» untontrabirt flatt ξόρ, ferner die sehr sonderbaren Sing. 2. ξείδης, 3. ξείδη, pgl. §. 83. Anm., 3.
- Unm 2. Statt Park fem. Bera baben bie meiften Ausgaben gewöhne lich bie Form eidera, welche aber auf falfcher, Lefeart beruht.
- Anm. 3. Statt Conj. elde findet fich in einigen Ausgaben auch eine unrichtige Form iden.

Unm. 4. Gine zweite Form bes Futurums ift eidijom

# §. 81.

# Perfectum deidoixa fürchten.

Primar. Sing. 1. deidorae 2. deidorae 3. deidorae 1. deidorae 2. deidorae 3. deidorae 1. deidorae 3. deidorae 3. deidorae 4. deidorae 4. deidorae 4. deidorae 5. deidorae 6. d

Plur, 1. έδείδιμεν 2. έδείδιτον 3. έδειδίτην Plur, 1. έδείδιμεν 2. έδείδιτε 3. έδείδισαν

Imperal. deidius, deidico u. [. w. Infinit. deidius(a) Partic. deidius, via, og.

Confunctio und Optatio find nicht gebrauchitch. Die Abwandlung entspricht gang der von congres; nur ift hier der Wurzgelvocal 7, wo dort &, und der Ablaut oz, wo dort 4 (Berbalfamm AEI).

Jeboch findet, fich hier auch ber Singular bes Primariums mit bem furgen Burgelvocale und folglich ohne x, deiden, dei-

Es gehören zu biefem Perfectum Fut. delsopar und Aor.

Unm. 1. Für beiden finbet fich auch eine abgefürzte Form deide, wele che burch ibre Enbung einem Profens abnilich geworben ift.

Anm. 2. Der Berbalftamm lautet eigentlich AFEI (1951. §. 158. c.), vovon did fossa, did fras nach ber Befeitigung bes Digamma ift zum Erzfahe ber verlornen Position bas e gebehnt, also deidossa, deidea.

# §. 82.

#### Perfecta yéyona, μέμονα.

|   | Primar. | Sing. | 1. | γέγονα  | 2   | · yeyovas | 3. | γέγονε(ν) |
|---|---------|-------|----|---------|-----|-----------|----|-----------|
| , |         |       |    | γέγαμεν | - 2 | . γέγατον |    | γέγατον   |
|   |         | DI    | 4  |         | 9   |           | 2  |           |

Praeterit. Sing. 1. γεγόνεα 2. γεγόνης 3. γεγόνει Dual. 1. γέγαμεν 2. γέγατον 3. γεγάτην

Plur. 1. γέγαμεν 2. γέγατε 3. γέγασαν

Conjunct. γεγόνω u. f. w. Optat. fehlt. Imperat. γεγάθε, γεγάτω u. f. w.

Infinit. γεγάμεν(αι). Partic. γεγαώς, υῖα, ος.

Sanz ebenso geht μέμονα streben, zum Präsens μενεαίνω gehörig, s. §. 99. Anm. 6.; γέγονα gehört zu Praes. γίγνομαι, Aor. II. έγενόμην s. §. 95.

An ber merkmirbigen Fferion biefer beiben Perfecta mecheit as und a gerade ebenso wie n (nn) und a bei errna (nur baß bier auch Plur. 3. Primar. die schwächer Form bes Stammes bat wie beidaus §. 57. Ann. 2.), oder wie bei olda bie Broate of (v.) und b', nur baß bier bas gange Participium perants, vie, os die schwächere Gestalt bes Stammes hat. Ueber dem Frund biefer Erscheinung s. §. 76. Ann. 5. h. und §. 92. mit Imm.

Anm. Bang ahnliches findet fich bei bem Perfectum πέπουθα (Praes. πάσχω leiben §. 96. c.). Davon tommen nämlich bei homer vor πέπουθα,

πίποτθας, inenorθes, aber anderfeits Part. som, πεπαθυία und Primar. Plur, 2. πίπασθε (benn so ist mit Aristarchus statt πίποσθε zu lesen), was nach §. 57. Anm. 8. sur πίπαστε steht aus πεπαθ -τι,

W. Com J. J. Control of the Ann. I, the top-

# June 1 200 . 79 sh its constitution of the con

§. 83.

Einige Stämme mit vocalischem Anlaute haben im Prateritum nicht bas eegelmäßige Augmentum temporale, fondern eine unregelmäßige Bildung in zwei verschiedenen Weisen:

a) Bei einigen mit e anlautenben Stämmen geht biefer Bocal durch bas Augment nicht in n, sonbern in es über, nammentlich bei ben Berben

έχω, Επομαι, Ελκω, Έρπω, έλλοσω, Εάω; έρύω, έργάζομαι,

als είχον, είπόμην μ. f.w. und Aor. II. είσαι, είονσα, είονσα σάμην. Errnet gehören hierber Aor. I. είσαι, Int. είσαι vom Beredastamu Ed sedeo (Praes. Εω 8.95), ber Aor. II. είλον, Inf. ελείν (Praes. αίρεω §. 103.), die Formen είμεν (ohne Augment είκεν) μ. f. w. deš Aor. II. έχαι, der Aor. II. Suhj. είμην und der Aor. pass. I. είθην vom Berbasstamme Ε (§. 76. Μππ. 1.).

Achnlich ift bas unregelmäßige Augment bes Aor. II. είδον, Inf. ίδειν (Praes. όρων §. 103.).

h) Einige Stämme mit vocalischem Anlaute erhalten das Augmentum syllabieum. Menn ber Stamm mit einem Spiritus asper geschrieben wird, so gest berfelbe auf das Augment über. hierber geboren besonbere bie Berba

είδομαι, ώθέω, άγνυμι,

wovon Aor. I. εεισάμην, εωσα (δ. 93.), εαξα (aber auch ήξα) und Aor. pass. II. εάγην; ferner Aor. II. εειπον (Inf. είπεῖν) und εήπα (ohne Augment ήπα δ. 76. Anm. 1.).

Der Grund beiber Erscheinungen liegt varin, deß jene Elamme ursprünglich einen Consonanten im Anlaute batten, nämlich theils ein F (Vau §. 5. Anm. 2.) theils ein \( \sigma \) (3. 140.), und deshalb auch das Augmentum syllabieum annahmen. Nachderm dannbleise F ober \( \sigma \) beise bei der zweiten \( \sigma \) the rebleise F ober \( \sigma \) beise bei der zweiten \( \sigma \) the

Uightzal by Goog

Unregelmäßigfeit biefes Augm. syll. auch vor bem Bocale; bei ber erften bagegen murbe es mit bem anlautenben Bocale contrabirt. Go fommt aus bem Berbalftamme Eld mit Vid. urs fprunglich FEIA unb V Fid (gat. vid-eo), ber Aor. I. eeraunp fatt EFerdaune und ber Aor. II. eidor contr. aus eidor für From; eigyafouny ift ebenfo aus eegyatouny für eFegyatouny (έργάζομαι abgeleitet von έργον, urfprünglich Feprov. val. Bert). Dagegen elonor ift contrabirt aus feonor für egeonor, inbem έσπω urfprünglich σεσπω lautete, val. serno: ferner pon bem Stamme 'E, urfprunglich DE, find Aor. II. enna fatt conna, Plur. 3. eluer aus ceuer fatt evener, Aor. II. Subi, elunr aus eeune flatt evenne, Aor. pass. I. elone aus eedne flatt even Der Spiritus asper ift in ben legten Fallen immer auch bei bem Mugmente beibehalten, weil man benfelben einmal im Unlaute biefer Borter gewohnt mar. Unm. 1. Bu ber gweiten Art bes unregelmäßigen Mugmentes gebo-

ren auch noch

Aor. I itsoaro, Perl. Koro (§. 78.) vom Praes. Kreun (St. E.

uripr. FEE, vestio).

Aor. II. lador von Praes. ardarus §. 99. (Vad, urfpr. V Fad); von bemfelben findet fich auch bie Form erade ftatt erade, indem das F in ben verwandten Bocal v übergegangen ift.

Aor. I. disantige von Praek. üngu (Fizica) (. §. 75. Ann. 5. md. Ar. I. disanto von Ed. vedeo, also ursprünglich EEd. (Praek. Ko. §. 95., Aor. I. disa. Inf. isaa). In biefer Form wie in bem vorbergegenden Aor. I. ist das Augment ausnahmsweise mit Spir. len, arstockson.

Aor, pass. I. έαφθη bon Praes, απτω.

Ann. 2. Dochft urczelmäßiger Walfe ift in einigen Fällen mit bem ne ößiger Beife ju erklärenben Augenehtum spielubeicum noch obenein, des tamporale verbunden. So i gedaror von ardives (frandeien), ibergejon won abegele Bein ich enten (france, vinum), auch in dem Compositum abegger von dreibes officen.

Anm. 3. Die sonderbaren Farmen des Praetoriti vom Pert, olda ή tidys und ή tidy (5. 90. Anm. 1.) scheinen aus Fridge, Fridge entständen gu fein, so daß eigentlich richtiger eeridge, eeridge gu schreiben was enteikade sür effend. Anm. 1.

ing μα (Vap φ. ) σ το δ sug r m v.h.

geriffe A solvio

# Unregelmäßigkeiten der Meduplication.

# 6. 84.

Die wichtigsten Unregelmäßigkeiten ber Reduplication rühren gleich benen bes Augmentes (s. 83.) von ben Schidfalen ber, welche bie Confonanten F und o in ber Griechischen Sprache erlitten baben.

Buerft erhatten biefenigen Stamme, welche im Anlaute o mit noch einem Consonanten haben, im Perfectum flatt ber Reduplication icheinbar bas Augmentum syllabicum e, welche hier aber einen Besfandbfeil bes Spstemfiammes bilbet und beshalb burch alte Medi lieft. Co

> ξσταγμαι, έστήριγμαι, έστεφάνωμαι, έσφαγμαι υου στάζω, στηρίζω, στεφανόω, σφάζω.

Aber vom Stamme ΣΤΑ (Praes. τσιημί) lautet das Perfectum έστηχα, und es ist ftar, daß sewohl in biesem als auch in dem Präsens der Spir. asp. an die Stelle des redupliciten σ getreten ist nach §. 140., asso urspringsis σίστημι (wie La. sisto) und σίστηχα. Wan ersennt daraus, daß auch dei den andern Stämmen mit der bezeichneten Art des Anlautes das σ urspringsist regelmößig reduplicit wurde, daß aber dei denselben das erste σ dann in den Spir. Ien. anstatt in den asper vers wandelt ist, 3. 28. δίστογμαι statt σεστογμαι.

Anm. 1. Man vergleiche noch einige Falle ber Rebuplication im Prafens und Avriftus II. §. 95.

Anm. 2. Der Gebrauch bes e ftatt ber Neduglication hat sich von iemmit er, op u. hgl. ankautenden Stämmen aus allmalich auch auf anbere Stämme mit doppeltem consonantischen Anlaute ausgebehat, 3. B. kadoga, fc Angena von goligu.

# §. 85.

Die mit e anlautenden Stamme erhalten gleichfalls ftatt ber Reduplication im Perfectum das icheinbare Augmentum syllahicum, nach welchem aber das e verdoppelt wird. So

φιζόω, Aor. 1. έφρίζωσα, Perf. Subj. έφρίζωμαι ψήγευμε, Aor. 1. έφρηξα, Perf. Subj. έφρηγμαι.

Der Grund diefer Erscheinung, so wie der Berdopplung des o auch nach dem Augmente des Prateritums liegt darin, daß das anlautende o ursprunglich fast immer noch ein f ober o vor fich

hatte. So lauteten jene Berba urtprünglich Foctom (vgl. diem it Burget) und Fohjevau (vgl. frango); wodom Aor. 1. EFglicona, EFgoza und Perf. FeFglicona, FFFgozza Mach ber Befeitigung des Vau wurde dann das o verdoppelt, um die Ennge der Silbe zu erhalten, also épolicona, épozia und épolicona, fopozia und épolicona, épozia

Anm. 1. Reduplication bes ansautenben e findet fich nur in feer-

Anm. 2. Auch bei antautenbem u ift bie Reduplication auf abnilde Beife erfest in

priesers Theil erhalten (MRP), Perk kongas und der Suhi mit der passiken Westung subrechtie fein ünegende. Der Stamm lautet dies urspränglich ZWFP (1961, mogek fille swesch), elle kongas ik als songeng geworden, einegena aus songengen, elektres mit den gewöhnlichern Arten der Bervandlungen nach f. 140. 1411., ersteres mit dem sprie inne fant des wiederbeiten ein fis. 8.4.

Ann. 3. Auch in ben Perfectum sowie in 3. Set.
Ann. 3. Auch in ben Perfectum kompen son eine fit scheinbar gang shintig berfahren wie bei ben mit e anlautendem Stämmen. Der Stamm leutte lieu unterfanglich Ferf. 36 feb. 0.3, 16 feb. 0.3, 16

Anm. 4. Gine Dehnung bes Reduplications - Bocales, wie in einag-

δείδοικα ober δείδια von ΔΕΙ fürchten (§. 81.), Fut. δείσομαι, Αοτ. Ι. έδδισα. δείδιγμαι (untraclim. ftatt δείδιγμαι) von δείπουμαι bearüßen.

. 194 § 97. Ann. 3. und § 101. a.

Die Etimme lutter eigentich FFE und FFEK (§ 160. c.), wesen Berl.

die Teus, die Fisse und die Fryns. Bei dem Auffall des Vau ift die Konten.

die Eile in die Teus di

#### δ. 86.

Auch mehrere Stämme mit vocalischem Anlaute baben im Perfectum flatt ber Reduplication ein e ober scheinbar bas Augmentum syllabicum. hierher gehören namentlich om anneitled

tolna von thouse hoffen; feltentift bas Obj. thus hoffen laffen.

έρος α von EPI' thun, Praes. έρδω (entflanden aus έρδω b. i. έρσδω durch Ausstogung bes σς vgl. §. 142. b.), Fut. έρδω; bancben sind auch bie Formen

Praes. φέζω, Fut. φέζω, Aor. Ι. έρφεξα, Aor. pass. Ι. έρρεζην.

nem gleichbebeutenden Perf. Suhj. tommt Praet. Sing.

čαγα intr. von άγνυμι brechen, Fut. άξω, Aor. I. čαξα, Aor. pass. II. ἐάγην (§. 83. b.).

εάδα von 'AA gefallen, Praes. άνδάνω §. 99., Aor. II. εάδον (άδον), f. §. 83. Anm. 1.

Alle diese Stämme haben eigentlich bas Vau im Anlaute, also FEIN, FEPP u. f. w. (1911. § 8.33.), so baß die Perfecta mit regelmäßiger Rechupflection lauteten: FFedra, FFegra, FFedra. Durch bie Allgung bes doppelten Vau iff die unregelmäßige Bilbung enstanden; jugleich ist in each mit dem Spir. asp. des Stammes versahren, wie dei dem Augmente des Prateriums, f. §. §3.

Auf entsprechende Weise ist bas Prafens igne vom Stamme E (urspr. DE vgl. §. 83.) aus σεσημε entstanden gang nach ben Reacln in §. 140.

Anm. 1. Der Stamm FPFF in helden u. f. w. ist durch umstellung der Klaulda aus FFPF geworden. — In togsa und inden stebt a fact 7 megen des vorherzgehenden e, wie in des (h. 12. Anm. 4.) und in those, etava (h. 60. Anm. 1.).

Unm. 2. Sierher gehoren auch noch bie Perfecta

telpas von EA brangen, Praes. είλω (§. 62. Unm. 1.) ober είλεω, Fut. έλσω, Aor. pass. II. ξάλη».

Veguas von EP gereiht fein, Praes. elow.

Der erfte Stamm hatte unzweifelhaft auch bas Vau im Anlaute, ber zweite F ober o. In beiben Perfecten ift unregelmäßig ber Stammlaut behalten. Auch ift bierher zu rechnen

εωθα ober είωθρε gewohnt fein von HOmeigentlich FHO, ohne Prafens

mit eigenthumlicher Unregelmäßigfeit ber Bilbung.

Amm. 3. Einige Stamme, welche eigentlich vor Van im Ansatze bar, beiehen im Gegerectum gang ohne Neduplication und ohne einem Arfact berfelben, ammentlich olde von BLC (§. 96.), ihre für iopen von Vez (§. 78.) und von Iepo einschließen die Formen Jezurau, Negaro. I 10.6

# §. 87.

Einige Stämme mit vocalifdem Anlaute haben flatt ber regelmäßigen attifden Rednplication bas Augmentum temporale,

3. 18. ήμμαι von άπτω, ήσχημαι von άσκέω, ήχισμαι von αίκίζω.

Anm. 1. Tugh Viefe Cricheinung bat ihren ursprünglichen Grund in von Schiffelten des Der Grümmt Ale lautete ursprünglich Z.A.d., also Port. edenpun, woraus in gewohnter Weife forgene und durch Gentraction zerem werde. Ben edenle lautete das Perfections ursprünglich dedenspun, woraus durch Ausstolium des o desneyens und durch eine unregelmößigere Sontraction despois entfland.

Allmälich ift aber biefe Art ber Bilbung auch auf anbere Mille auchesbebnt, wo bie attische Reduplication jn unbequem war, wie graupan von

Anm. 2. Ganz ohne Reduptication ober Augment find die Perfecta ethiquas von eldies einhüllen und ofranzen von odraide wermunden; auch fann man hierher ziehen die ganz bereinzelten Participla Perfecti άδηxus gefättigt und άφημένος befchwert.

Unm. 3. Bei folgenden beiben Berben ift bas anlautenbe e im Perfectum in es vermanbelt:

έριο traho, Fut. έριο (έρισσω), Αστ. Ι. είρισα (§. 83.), Perf.

έριομαι servo, Fut. έριομαι οδ. έριοσομαι, Aor. I. εξρισάμητ, Perf. εξουμαι.

Dec erftere Stamm lautet ufprünglich FFPY, ber andere FFPY (Dat. serv-o); somit sind die inem eigena, elepana aus kfigevan, feffenvan entstanden, de diefen elgowinge, elepana aus bezona, exergepan. Wach dem Kertuske des F und o war das Perfectum dei delehen kegepan, woraus durch gegenafigs Gontaction elepana wurde.

Das zweite Berbum hat übrigens auch eine turgere form beopan, mos von loppvodung, und erlaubt in beiben Geftalten bie farte Flexion, 3. B. tovodun, broden.

# Stämme mit bem Kennlante F.

# 6. 88.

nicht tauschen laffen und die Bocale +, a burchaus nicht als bie wirklichen Kennsaute betrachten.

Die Burgeln find bei ben Stammen auf AF und AT im bei benifeben gleichautend; bagegen bie Stamme auf EF und ET haben eine ber zweiten Gestalt entsprechenbe Burgel auf b, b, B, V v a un XFF, XET.

Im Prafens erhalten die Stämme auf Af eine Berstätung durch lota gerade so, wie blief dei dem Kennlauten 3 und o-eintritt, indem überdaupt das Vau viel Berwandtschaft mit den Liquidis dat; also z. B. Praes. xalw d. i. xaefw dyn KAF, wie galew von PAN. Die Stämme auf EF haben gewöhnlich die einfachte Bildung des Präsens den eine Berstärtung des Stammes, z. B. xio d. i. xifw von XEF, sie finnen ader auch die Berstärtung durch lota annehmen, also zeiw d. i. xeefw. Rur steten wird das Präsens aus der zweiten Eschalte des Ammes gehöhete, z. B. aeiw von XEF, XET.

Futurum und Toriftus I. werden großentheils regelmäsig auf der zweiten Gestalt bes Stammes gebildet, 3. B. īsabava, sīnsteva von KAAF, MNEF. Aber einige Stämme richten sich nach der Analogie der Stämme, welche eine Liquida zum Kemlaute haben, 3. B. siena b. i. isafa von KAF (Praes. xalo b. i. xaaFw) wie Ignra von OAN (Praes. galow). Die Stämme auf EF zeigen aber danben noch einige auffallende Uhregelmässtieteien.

Die hierhergehörigen Berba find folgende:

καίω (ΚΑΓ) angunden, verbrennen, Aor. I. έκηα (unrichtig auch έκετα geschrieben), Aor. pass. II. έκαην. δαίω (ΔΑΓ) entgunden, Perf. δέδηα brennen.

κλαίω (ΚΛΛF) weinen, Fut. κλαίσομαι, Aor. I. εκλαίσου.

Dew, Deim (OEF) laufen, Fut. Deugopat.

πλέω, πλείω (ΠΑΕΕ) fciffen, Fut. πλεύσομαι, Aor. I. επλευσα. Der Stamm nimmt auch die Gestatt ΠΑΩ an, wovon Praes. πλώω, Aor. I. επλωσα, Aor. II. επλων.

πνέω, πνείω (ΠΝΕΓ) athmen, wehen, Fut. πνεύσυμαι, Aor. Ι. έπνευσα.

φέω (PEF) fließen, Aor. pass. II. έρρίην. πλέω, πλείω (KAEF) rübmen. Dazu gehört mit ber

- I local

Bebeutung hören Aor. II. έκλυον, im Imperativ mit starter Flerion κλύθε, κλύτε; ferner Perf. Imperat. κέκλύθε, κέκλυτε.

χέω, χείω (ΧΕΕ) gießen, Fut. χεύω, Aor. L. έχευα und έχεα, Aor. H. Subj. έχύμην, Perf. Subj. κέγυμα., Aor. pass. L. έγύθην.

άλέο μαι, άλεύομαι (AAEF) vermeiben, Aor. I. ήλευάμην, ήλεάμην.

σεύ ω (ΣΕΓ) treiben, Aor. I. εσσευα (§. 158. c.); Suhj. σεύομαι eifen, Aor. II. εσσευάμην, Aor. II. εσσύμην, Perf. εσσυμαι §. 85. 2mm, 3.

Anm. 1. Die Prafentia auf - ew ftatt - eFw erleiben nur hochft felten Contraction , & B. naere, zeiodas für natere, zieodas.

Anm. 2. Bermandt mit nein ift Perf. nineopas befonnen, vera ftanbig fein und dor. Il. dienerve tam gur Befinnung, beite aus Vneu gebilbet. Der Stamm zu biefer Burgel lautet aber MINV, woon Praes, neufenn (§. 96.), dor. 1. Inivida gur Befonnenheit bringen.

Anm. 3. Merkwürdige Eigenthümlichfeiten hat der Stamm ΘΗF flaunen, dewundern, wovon Praes. δηίσμοι (§. 93.), Äor. I. έδηγοσίμρη, Perf. πίδηπα, Aor. II. Γκαφον. Alfo ift im Perf. δάδ F in π vers wandelt, im Aor. II. (flatt εδαφον) in φ.

Anm. 4. hierher gehört auch ber Stamm IAF ober ohne bas lota (§. 157. A.) AF fchlafen, wovon Praes. laiw, Aor. I. aea b. i. aFiera (§. 93. Anm. 4.) und contr. aca.

Anm. 5. Aoiw (AOF) waschen, baben hat Aor, I. Noven ober Moissa (§. 93. Anm. 4.), Pers. Midruna, Einzelne Formen bes Prafens finden fich auch von dow und down gebildet.

Anm. 6. Kilw (KEF) fpalten hat Aor. 1. inimam mit eingeschober nem a (§. 93. Anm. 4.).

# Stamme mit dem Rennlante 2.

# §. 89.

Der Kennlaut o erleibet in ber Formation bie in §. 140. 141. beschriebenen Beranberungen und wird burch bieselben febr untenntlich. Bei ber Bilbung bes Prafens find folgende Bergischenseiten:

a) Die Stämme auf AD haben im fcmachen Prafens gum Theil bie einfachste Bilbung unter Ausstoffung bes o, wie

no ind am brechen (KAAZ), Aor. I. enlaga, Ap. I. enlagenr. um daaw quetichen (OAAE), Aor. I. Edlaga, Ap. I. έθλασθην\*.

σπάω jiehen (ΣΠΑΣ), Aor. I. εσπασα, Ap. I. εσπάσθην. yelaw lachen (TEAAE), Aor. I. eyelasa, Ap. I. eye-HAL DIL Lagony\*.

Bum Theil haben fie gleich ben Stammen auf AF (6, 88.) Die Berftartung burch lota, indem auch hier bas ausfallt, namlich δαίομας theilen (flatt δαισομαί von AAZ), Aor. I. έδά-

σάμην, Perf. δέδασμαι getheilt fein. μαίομαι taften (MAZ), Aor. I. έμασάμην.

valu wohnen (NAZ), Aor. I. Eragunge fich anfiedeln, Ap. I. Evásony bal.

Beibe Bilbungen find bei

αγάομας, αγαίομας bewundern (ΑΓΑΣ), Aor. I. ήγάσάμην, Αρ. Ι. ήγάσθην\*. Die auf folche Beife entstanbenen Prafentia auf -am erleiben

entweber Contraction ober Distraction nach &. 50. 51.

b) Die Stamme auf EE haben gewohnlich bie einfachfte Bilbung bes ichmachen Prafens. 3. 28. τρέω trepido (flatt τρέσω bon TPEΣ), Aor. I. έτρεσα.

Cew fieben (ZEZ), Aor. I. Tega.

ğέω glatten (ΞΕΣ), Aor, 1. έξεσα. Die mehrfilbigen Stamme auf ED nehmen aber auch nicht felten bie Berftarfung burch Tota an, wie j. B. bie folgenben, welche von neutralen Gubffantiven auf -og abgeleitet find:

relew ober releiw vollenben (TEAES von relog), Fut. relem (aus relegu), Aor. I. Erelegu, Ap. I. erelegony, Perf. subj. terekequas.

veinew, veineim ganten (NEIKES bon veinos), Aor. I.

el. Luga Eveluera. aneonas, aneionas heilen (AKEE von anog), Aor. I. ήπεσάμην.

Ucbrigens erleiben biefe Prafentia auf -co fatt -coo nicht fels ten bie Contraction nach ben Regeln von §. 52.

(e) Die einfachfte Bilbung mit ftarter Flerion haben - siul fein (EZ); Fut. esonat, f. S. 77.

δ δ ημαι fitzen ('HΣ), Fut. ήσομαι, f. §. 79. Mhrens, Griechifde Formenlebre.

d) Der Spftemftamm bes ftarten Prafens wird burch Anhangung von 20 gebilbet, wobei ber Kennlaut o vor dem v affimilirt wird, in

Errupu bekleiben (EΣ, eigentt, FEŽ), Fut. Ko)ow, 1 Aor. 1. Now (ohne Augment), Perf. suhj. elpas (flatt iopas) mit unregelmäßigem Mangel ber Kebuplication f. §. 78. Ueber bas Augment bei biesem Stamme f. δ. 83. Ann. 1.

ζώννυμι gürten (ZΩΣ), Aor. I. έζωσα.

Unm. 1. Statt daiopas theilen (AAD) findet fich auch mit auffals lender Bilbung dariopas Diefem entfpricht gant

πατίομα: \* genießen (IIAZ), Aor. I. ἐπασάμην, Perl. πίπασμαι.

Aim. 2. Richen dydogma, dyaiogma findet sich auch das flacts Pickens dymam. Damit vergleiche man kapama (feitenet kadoma) in Liebe de gleden, Aor. I. dydiodays, Aor. pass. I. zigdiodays, Aor. de significien Mamme find AI und KP, aus welchen AIA, KPA und AIA, EPA2 wertergelübet flack

# Seltnere Beftalten ber Wurgel.

# §. 90.

Buweilen wird die Wurgel burch die Ausstoßung eines e aus bem Stamme gefunden. Aus folden syncopirten Burgeln ift ber Avristus II. bei folgenden Berben gebildet:

πέλομαι fein, Aor. II. ἐπλόμην pon Vπλ.

πετομαι fliegen, Aor. II. έπτόμην bon Vπτ, auch mit unregelmäßigem Alerionsvocale έπτόμην, vgl. 6. 49. 26. 8.

έγείοω erweden (Fut. Aor. I.), Aor. II. subj. ήγοό-, μην von V εγο, Perf. έγοήγορα wachen mit unregels mäßiger Reduplication.

άγείοω versammlen (Fut. Aor. I., Ap. I., Perf. subj.), Aor. II. ήγερόμην, aber Partic. άγρόμενος.

έχω haben, halten (St. 'EX §. 152. Anm. und urfpr.

ΣΕΧ, Praet. είχον §. 83.), Fut. τέω, Aor. II. έσχον,
έσχόμην bon  $\sqrt{\sigma_{T}}$ .

έπομαι folgen (St. urfpr. ΣΕΠ, Praet. εἰπόμην §. 83.), Fut. εψομαι, Aor. II. ἐσπόμην von √σπ (Inf. σπέσθαι), indem der Spir. asp. des Stammes auf das Zugment übertragen ift, vgl. §. 83. Das Objectivum erwe erschein nur in Bifammenlegungen, und bier hat bas Augment bes Aor. II. ben unsprünglichen Spieltus lenis, η. B. einsone, Inc. einsonese von legene.

Anm. 1. Bei dem Aor. II. subh, ierosop finder fich das Augment ann unregtumbliger Weife auch in den anderen Weds debedeute, 3. B. Od. 8, 38 m. isonroßen, p. 349 ini 2° isonorren, v. 579 9, 77 m. isonoper. There diese unregtumbligteit derutt pur auf irrefumition Befereten, por. In den Indentifier ju (Merchen diese auch auch auch die Australia, diese oneiper. In den Indentifierung erfohieren immer nur die richtigen Germen, 3. B. innadeden, innadenten.

Am n. 2. Estere (auch derisse f. 146. A.) fagen ist ein Somvoftum on siens, aben int versichelsense befondere untergedindigiseiten. Das kul. sinder fin desem flat derisse geschriebens der Aor. II. hat nie dos Augment und gewöhnlich die Präspiktion in der Längeren Som bei, also Benal. bei. anwe, Cogl. eisense, Opl. eisensens, Imp. bewar (wosse nicht nach einer andern Eefeart auch beisens gestunden wich nach Art von die, ie, die). Dasgem ist kenne Imp. Purz. 2. aus kennese durch Auchbaung des von von geworden.

"Anm. 3. Auch einige Aorifti II. mit Reduplication werden aus der spincopirten Burgel gebildet. So kunköppp von nikonas, fikakov (ink. akakov) von akkim abwehren (AAEK §. 96. c.), ferner kneuvor tödten und kerepoor treffen von BEN (ohne Prefend).

Anm. 4. Sierber gehören auch bie Perfect. Kormen ningberau, nignpbero von nibe, gebilbet aus ber spincohirten Wurzel V na mit Einschie
bung bes  $\rho$  nach §. 147. 3 wegen ber Einschlebung bes a vor ber Enbung
pal §. 70. Anm. 3.

6. 91.

Wenn der Kennlaut eine Liquida ift, so erleidet die Wurzel nicht fellen eine Umfkellung der Liquida wor den vorfergehenden Bocal (§. 144.), wobei vieser zugleich gedehnt wird. Aus solichen umgeskellten Wurzeln werden am häusigsten gebildet das Perkeetum Objectivi (wolches sonst aus dem Stamme gebildet wird), das Perkeetum Subjectivi und der Aoristus pass. I., settener der Aoristus Bass. I., settener der Aoristus flust.

βάλλω werfen, Fut. βαλέω, Aor. II. έβαλον, έβαλόμην und mit anderen Bebeutungen έβλην, έβλήμην, Αρ. Ι. έβλήθην, Perf. βέβλημα, βέβλημαι υοη  $\sqrt{βλη}$ .

κάμνω laboro, Fut. καμέσμαι, Aor. II. έκαμον, Perf. κέκμηκα.

τέμνω ob. τάμνω fcneiben, Fut. τεμέω, Aor. II. έτα-/ μον, Perf. τέτμηκα\*, τέτμημαι, Ap. I. έτμήθην\*. θέμω bauen, Fut. Aor. I., Perf. Subj. δέθμημαι. στό ενν μι ausbretten, Fut. στορίω, Aor. I. Ιστόρεσα, Perf. Subj. δτορωμα. (cgl. δ.62. Μπιμ. 3. und δ. 54.). έπο ρον Aor. II. (ohne Praes.) zutheiten, Perf. Subj. πέπουμα.

Anm. 1. Der Stamm von pallw lautet eigentlich BEA, wie aus ben Ableitungen erfeben wirb, 3. B. oflog, flampfolog.

Unm. 2. hierher gehort auch

είρω fagen (vgl. §. 103.), Fut. έρέω, Ap. I. έρρηθην, Perf. εί-

Der Stamm lautte tigentlich mit bem Vau FEP (ogl. ver-bum, 200-e-1), woraus burch umftellung V Fer, alle fegofier für Feffer, mit flegene fit Feffer, mit flegene, fit Feffer, bet bei bei ber Bertufte bes Vau bie Ling ber erften Gilbe balb burch Bertopplung bes Gonfonanten, balb durft bie Erfandbehnung bes Botales erfalten fit, voll 5, 1685. b.

#### 6, 92,

Einige Burgeln werben aus bem Stamme burch Abwerfung bes Kennlautes v gefunden, indem man zugleich ben Stammbocal e in ben Burgellaut a verwandelt.

κλίνω beugen, Fut. κλίνέω, Aor. I. έκλενα, Ap. I. έκλίσοην, Perf. Subj. κέκλεμαι του V κλί.

κρίνω fcheiben, Fut. κρινέω, Aor. I. έκρίνα, Ap. I. έκρίθην, Perf. Subj. κέκριμαι von V κρί.

πλύνω waschen, Fut. πλυνέω, Aor. I. ἔπλύνα, Ap. I. ἐπλύθην\*, Perf. Subj. πέπλύμαι pon  $\sqrt{πλυ}$ .

τείνο tendo (TEN), Fut. τενέω, Aor. I. έτεινα, Ap. I. έτάθην, Perf. Subj. τέταμαι von Ντά.

xxelva töbten, Fut. uxerea, Aor. 1. Εχτεινα, Aor. II. εκτανου von V xxev, aber auch εκτάν β. 56. Ann. 5. und Subj. εκτάμην nebit Ap. 1. εκτάθην non V xxa... Χππ. 1. Ευτάθην non V xxa...

auch aus bem Stamme, also enkirdny, fagirony.

Anm. 2. hierher gehött auch ber Stamm DEN tobten (ohne Prafens), woher Aor. II. red. kneppor von V or (§. 90. Anm. 3.) und Perf.

nisana von Von.

Anm. 3. Gang entsprechend ift auch ber in ber Flerion ber Perfecta plywa und ninowa (§ 82.) herrichende Berchfel, indem der eine Theil ber Formen aus dem Stämmen FEN und MEN mit Ablaut gebildet ift, der

andere aus ben Burgeln V 7d und V ud.
Rerner veraleiche man noch bas Berbaltnis ber Burgeln V nad.

V lag, V zad ju ben Stammen HENO (§. 82. Anm. und §. 96. c.), AEI'X und XENA §. 99.

Anm. 4. Auch burch hingufügung anberer Confonanten find Berbalftamme aus Burgein entftanben. Go s. B.

a) durch χ in τήχω ober τήχομα fcmimmen, but. τήξομα neben τίω von Stamm und Burgel NE; σμήχω reiben = σμάω; στετάχω mit eingeschobenem a = στέτω seufgen.

b) burch y in

τμήτω fon eiben, Fut. Aor. I., Aor. II. έτμαγον, Αρ. II. έτμαγην, gebilbet aus der umgestellten Burgel √τμη des Stammes TEM (Praos. τύμνω [. §. 91.). Bu dem Stamme TMHΓ

ift hier also auch eine setundare Burget V τμαγ getreten.
πρήσσω 3u Ende bring en (ΠΡΗΓ), Fut, Aor. I., ursprünglich
nicht verschieben von πείρω, περάω f. §. 93. Anm. 3. (ΠΕΡ);

ber Stamm IIPHI aus V πρη gebildet.

πλήσου (h) lagen (IIAHI), Ful. Aor. I., Perl. πίπληγα, Ap. II.

το Ιπλήγεν S. 69. Ann. 1., ber Stamm urforünglich IIEA mit

Vniη f. §. 102. Eine andere Gestatung bes legten Stammes ift in nlaic, Fut. nlaiptw f. 61. Anm. 5., und so gehört auch alic, Fut. κίαιρτ, Port. κέκληγα gu bem einsachen Stamme KEA, Vκίη cu fen, vgl. §. 93.

c) burch x in πτήσσω fich bucken (HTHK), Aor. I. Επτηξα, του μα Aor. II. Dual. 3. καταπτήτην und Partic. Port, πεπτηώς vortemmen von

d) burch  $\theta$  in  $\gamma\eta\theta$ iw sich freuen (FHO §. 93.), Perf.  $\gamma i\gamma\eta\theta\alpha$  von einer Wurgel  $\sqrt{\gamma\alpha}$  s. §. 98. Anm. 7.

e) burch σ in σβίττυμο\* [ö [chen (ΣΒΕΣ), Aor. II. έσβητ, von √ σβι,
 f. §. 89. d.

# Secundare Stamme.

#### §. 93.

Richt seiten tommt es vor, daß neben bem eigentlichen Berbaffamme ein zweiter abgeleiteter ober secundarer Stamm ber Bilbung ber Systeme zu Grunde gelegt ift. Ein solder tann entweber auß bem eigentlichen Berbassamme unmittelbar gebilbet fein ober auß einem per Gystemfamme

Aus bem eigentlichen Berbalftamme wird ber fecundare Stamm am gewöhnlichften burch Anhangung eines e gehilbet. Dabei find folgende Falle ju unterscheiben:

a) Das Prafens ift nicht aus bem fecundaren Stamme gebilbet; fo

μέλω, μέλομαι tummern, Fut. μελήσω, μελήσομαι (bon MEAE), Perf. μέμηλα mit unreg. Bifbung.

κέλομαι jubeo, Fut. κελήσομαι.

εθέλω wollen, Fut. έθελήσω, Aor. I. ήθελησα.

αχνυμαι trauern, Perf. ακάχημαι.

b) Anbere Berba haben bagegen ben fecunbaren Stamm auch ichon im Prafens, wie

γηθέω (ΓΗΘ) fich freuen, Fut. γηθήσω, Aor. I. έγήθησα, Perf. γέγηθα.

δουπέω (ΔΟΤΗ) frachen, Aor. I. έδούπησα, Perf. δέ-

jeyêm fchaubern (PII), Aor. I. έρρίγησα, Perf. έρ-

θηλέω vigeo (ΘΗΛ), Fut. θηλήσω, Perf. τέθηλα. ληκέω forcien (ΛΗΚ), Perf. λέιηκα, Aor. II. ελακον. κτυπέω bonnern (ΚΤΤΠ), Aor. II. εκτυπον.

e) Rur bas Prafens ift pon bem fecundaren Stamme ge-

bilbet, bagegen Futurum und Aoristus I. von bem eigentlichen Berbalftamme in

ώθεω fioßen (ΩΘ), Fut. ἄσω, Aor. I. ἔωσα §. 83. γαμέω heirathen (ΓΑΜ), Fut. γαμέω, Aor. I. ἔγημα. ἐμέω vomo (ΕΜ), Fut. ἐμέομαι\*, Aor. I. ἤμεσα.

καλέω rufen (ΚΑΛ), Fut. καλέω, Aor. I. ἐκάλεσα, Perf. κέκληκα, κέκλημαι, Ap. I. ἐκλήθην (δ. 91.).

Bei ben beiben letten Berben gehört bas e im Aor. I. nicht jum Stamme, vgl. §. 62. Unm. 3.

Ann. 1. Der fecundare Stamm ift aus dem Berbalftamme durch Anhängung von agebildet in pyraopas bloden, medern (MHK), Port. pipyra, Aor. II.

ξμακον. μυκά ομα: brütten (ΜΥΚ), Perf. μέμυκα, Αοτ. ΙΙ. ξμύκον.

βρυχαομα» brullen, Perl βίβουχα. Man beachte bei dem zweiten biefer Berba, daß neben bem Burgellaute & ber Stammlaut vi ift, f. §. 63. Unm.

Anm. 2. Mittelft des a if auch gebilbet aaraw (AAT) verblenben, Aon I. aasa, dasamm (contr. asa, asamp), Ap. I. aason. Das Pröfens kommt im Object, nur ver li. r. 91, 129, we für diene verimehr darst ju sterreiten ift. Das Subjectivum ift bet den Artikert in der zeich terakter für der derigen, uberjensel lautete des Bort utgefrüglich mit die gamma derexis, wohre durch Berwandlung des K in wach anseige

Anm. 3. Diefe Bilbungen, soweit fie bab Prafens betreffen, fteben in enger Bezlegung ju ber in § 61 und 62. beschiebenen Rilbung bes Prafens. Go ift beipna - clopona fragen, nepais = nelgei bind urch bringen, dogalais = dogalle.

Ann. 4. Berfolichen sen diefer Bildung aus einem freunderen Stame ist die Eschieben von einhetenderen (eithere de von-0.), weiche nach einer Liquide im Zuturum ergeimößig, im Avriftus I. und im Perf. Sobj. nicht gang fetten fauffinder, vol. 8. 62 Ann. 3. und 3. 70. Ann. 3. annellen geschiebe folich Einfeldung einer Euren Beacles auch mach einer Wute, wie in dem Perfetten desgewar und Edidopas von derengen und Weisen.

μάχομα· fampfen, Fut μεχίσμα», Aor. 1. έμαχεσάμην. Aber die Einschiedung des e dat dier die Berantasfung gur Annahme eines secundaren Stammes MANE gegeben, bon welchem Praes. μαχίσμαι, Fut. μαχήσομαι, Aor. 1. έμαχησάμην gebildet sind. Bei

αίδεομαι (auch αϊδομαι) fceuen, Fut. αίδεσομαι, Aor. I. ήδι σάμην

ift die sekunder Bildung des Prüsens die üblichere geworden. Bei andern Gerben, ift sie allein gedrüuchlich, wie nache, seine s, ob. — Auch fenn and bierber erform agesse abwehren, Aor. 1, spasse, alkum ablen, Aor. 1, spasse, alkum ablen, Aor. 1, spasse, alkum ablen, Aor. 1, karnsasium. Pert. Partic. aiserpais: [Vode] find bet diesen Serben verssichem Ertläumgen möglich.

# §. 94.

Die Bilbung eines fecundaren Stammes aus einem Speftem famme tommt hauptfachlich in folgenden Beifen vor:

a) Der Spstemstamm bes Präfens wird zuweilen ohne weitern Jusa als seumdirer Stamm zur Formation anderer Spsteme benutzt, z. B. bei Fat. διδώσων von δίδωμε fatt bes gewöhnlichen δώσω; häufiger wird aus bemselben, der secumdare Stamm durch Anhängung von e gebildet, z. B.

χαίρω fich freuen (XAP), Fut. χαιρήσω, Αρ. II. έχάρην, Perf. κεχάρηκα, κεχάρημας (§. 93.).

είουμαι fragen (EP), Fnt. εἰρήσομαι, Aor, II. ἡρόμην;

Much von ben in §. 93. bemertten Fallen fann man manche hier:

her beziehen, wo ber Berbalffamm zugleich Spflemftamm bes Prafens ift.

Auch von dem reduplicirten Aoristus II. kann in gleicher Beise das Futurum gebildet werden, 3. B. πεπιθήσω αυδ πέπεθον von πείδως, πεφιδήσομαι αυδ πεφιδόμην von φείδομαι.

e) Aus dem Aor. pass. II. fonnte man u. a. die Perfecta κεχάρηκα und κεχάρημαι bon χαίρω, Ap. II. έχάρην herleiten; freilich fonnen sie auch nach §. 93. a. gebildet sein.

d) Der Spftemftamm bes Aoriftus I. wird als secundarer Stamm am haufigsten gur Bildung bes Aoristus pass. I., felstener bes Perfecti Subjectivi benust, 3. B.

αιδέομαι ober αίδομαι fcuen, Fut. αίδέσομαι, Aor. I.

τανύω ftreden, Fut. τανύω, Aor. I. ετάνυσα, Ap. I. ετάνυσα, Perf. τετάνυσμαι.

ότομαι meinen, Aor. I. δύσάμην, Ap. I. δύσθην. πίμπλημι füllen (§. 65. Unm. 1.), Fut. πλήσω, Aor. 1.

επλησα, Ap. I. επλήσθην. δύναμαι fonnen, Fut. δυνήσομαι, Aor. I. εδυνησάμην, Ap. I. εδυνάσθην mit verfürztem Bocale.

e) Aus bem Perfectum, besonders bem Perf. Subj., wird nicht sein Buturum abgeleitet, welches fich bann auch in ber Bedeutung eng an jenes anschließt, wie im Lateinischen bas Futurum exactum. So

δέχομαι erwarten, Fut. δέξομαι, Perf. δέδεγμαι, Fut.

λείπομας zurüdbleiben, Fut. λείφομαι, Perf. λέλειμμας, Fut. Perf. λελείψομας.

χολούμαι gürnen, Fut. χολώσομαι, Perf. πέχολωμαι, Fut. Perf. πεχολώσομαι. χαίοω fich freuen, Put. χαιρήσω f. ob., Perf. κεχάρηκα, κεγάρημαι. Fut. Perf. κεγαρήσομαι.

čnegrov Aor. II. töbten, Perf. Suhj. πέφαμαι (§. 92. Inm. 2.), Fut. Perf. πεφήσομαι.

Bon bem Perf. arwya findet fich ein Fut. arwisw und ein Aor. I. "rwisa gebildet; von olda lautet bas Fut. balb eisopas bald eidigw.

Anm. 1. Aus bem verftartten Prafens-Stamme ift burch Anhangung von e ein neuer Prafens-Stamm gebilbet in

βιπτέω = βίπτω (PIII), Fut. βίψω, Aor. I. Ερριφα.
ελλέω = ελλω (ΕΑ), β. §. 86. Χηπ. 2.

Anm. 2. Aus bem Perfectum eyenyoga gebilbet ift bas Partic. Praes.

# Seltnere Bildungen bes Drafens.

#### 6. 95.

Die Spftemftamme einiger Prafentia werben burch bie Borfegung einer Reduplication mit bem Bocale a vor bie fyntopirte Burgel gebilbet. hierher geforen

μίμνω maneo (MEN) = μένω, Fut. Aor. I.

γίγνομα: gignor, fio, sum (TEN), Aor. II. έγενόμην mit unregelm. Beitehaltung bet Stammvocales, Perf. γέγονα [. §. 82.; Aor. I. έγεινάμην hat die transitive Bedeutung gigno.

πίπτω fallen (St. urfpr. HET, bann HEE §. 156.), Fut. πεσέσμα, Aor. II. πεσον. Aus ber umgestellten Burgel / πη, gebitbet sindet sich Perf. Partic. πεπτηώς ober contr. πεπτεώ.

rintw gigno (ber leichteren Aussprache wegen flatt ranno von TEK), Falt τέξω, Aor, II. τέκου, Perf. τέσχακ΄ σχω - ἔχω (St. ΈΧ, unspr...ΣΕΧ §, 90.), αίζο τοχω für σισχω, aber mit Spir. len. wegen ber Abpirate in

ber folgenden Gilbe.

Tow fitzen, fich fetzen (St. EA, urfpr. EEA, vgl. se-

deo, alfo für σί-αδ-ω), Aor. II. red. έζόμην (aus

la ffen haben Fut. έσω, Abr. I. είσα (Inf. έσαι §, 83.), auweilen auch bas Prafens 1/2ω.

Anm. 1. Bon bem Aor. II. έγενόμην lautet bas Participium mit metrischer Dehnung (§. 131.) γεννόμενος statt γενόμενος; auch sindet sich so γεννόμεθα statt γενόμεθα.

Anm. 2. Gin Prafens Conce gibt es in ber befferen Gracität nicht; für ifes Od. n. 378 ift Wo gu lefen.

Anm, 3. 3m Imporat. Woor Od. 7, 163 von bem Aor. I. Waa ift falfchlich bas Augment belbehalten; man lese vielmehr Boson.

Anm, 4. Bon bem Compositum xadita lautet ber Aor. I. außer xa-Beisa auch xadesa, welche Form nach §. 94. a. aus bem Prafens gebils bet ift.

#### §. 96.

Einige Prasentia bilben ihren Systemstamm burch Anhangung von ox an die Burgel, seltner an ben Berbalftamm. Go a) Baox w (BA), s. Bairw & 98.

Bonza weiben (BO), Fut. fooziga f. 94. a.

άλύσκω vermeiben = άλεύσμαι §. 88., Fut. άλύξω, Aor. I. τίλεξα, nach §. 94.a. aus bem Präfents Stamm ΔΑΤΣΚ gebilbet, welcher aber babei bas σ verliert (άλίξω auß άλισξω).

ελός ω αιο ακουςωη.

ελάσχομαι verföhnen, Fut. ελάσομαι, Aor. ελασάμην,
Perf. ηπα §. 87. gnabig fein (Imp. ηποι).

γηράσκω alt werben = γηράω. b) Aus umgestellten Burgein

θνήσχω fterben (Θ.IN), Fut. θανέομαι, Aor. II. έθα-

θοώσκω fpringen (ΘΟΡ), Fut. θορέσμαι, Aor. II.

βλώσκω gehen (MOA), Fut. μολέομας, Aor. II. έμολον, Perf. μέμβλωκα, vgl. §. 90. Anm. 4.

e) Aus Stammen mit confonantifchem Rennlaute unter versichiebenen Unregelmäßigkeiten

χάσκω\* hio, Perf. κέχηνα\*, Aor. II. έχανον. Der Stamm ift also XAN, beffen Rennlaut v vor σκ ausgestoßen ist.

gepopen in.
πάσχω patior, Fut. πείσομαι (αυδ πενθ-σομαι), Perf.
πέπονθα, Aor. II. ἔπαθον. Der Stamm ift ΠΕΝΘ,
δίε Βιατρεί √παθ (ί. §. 92. Άππ. 3.); πάσχω ift αυδ

naθ - σκω geworben, inbem bie Aspiration von bem ausgefallenen & auf bas \* übertragen ift.

μίσγω misceo (MII), Fut. μίξω, Aor. I. ξμίξα, Ap. I. ξμίζονη, Ap. II. ξμίγην, Perf. Suhj. μέμιγμα. Hier ift μίσγω αus μιγ-σχω geworden, indem das ausfallende γ bie Verwandlung des κ. herbeigeführt hat.

αἰλέω dewehren (ΔΛΕΚ), Γαι. ἀλεξήσω, Λοτ. ἦλέξησα and bem prőfenő-δειαmme § 99. α. (Subj. αμό γλεξών μην); Λοτ. Η. red. ἢλαλκον (ἀλαλκεῖν) από τέντη την του μέττεπ Βυτηεί §, 90. Praes. ἀλέξω fit από ἀλεκ-σκώ ακουστεπ, inhem hier boğ ματίετ καιδερείαlεπ (it.

d) Rach einem confonantischen Rennlaute ift e eingeschoben in

έπαυρίσχομαι genießen (ΕΠΑΤΡ), Fut. έπαυρήσομαι §. 94. b., Aor. II. έπηῦρον, έπηυρόμην.

στερίσκω\* berauben (ΣΤΕΡ), Fut. στερέω\*, Aor. 1. έστέρεσα 6. 93, Anm. 4.

κορίσκω\* (ättigen (ΚΟΡ), Fut. κορέω, Aor. I. ἐκόρεσα §. 93. (Δημ. 4., Αρ. Ι. ἐκορέσθην §. 94. d., Perf. Subj. κεκόρημαι (αιφ. Obj. Partic. κεκορηώς) δ '04. a.

Ann. 1. In áldespaus" gefangen merben, Ful áldespaus 3, Aor. 1. iciaer ob. Jun. Peri kildenaus liegt bem Prefiens ber Stamm AAI, ben abrigen Softenen AAI zu Grunde, ogt. nies §. 99. Eigentich batte ber Stamm bas Vau im Antaute, vohre bie Unregeinafhisteit bes Augmentet und ber Reduplication flammt.

Anm. 2. Statt ox wird in gleichet Welfe auch os gebraucht in ipoposu wachen von ElEP (dreipu) mit Umstellung, ferner de boow (auch deriw), Aor. Hobos und indoow peitschen, Aor. Hodos.

πρωταλίομα (ΚΑΛ § 93. ο.), ξοιθίζω = έφέθω, αλεγίζω = αλίγω, στιναχίζω = στιναχω = στίνω § 92. Άππ. 4., αμφ

χοηίζω bebürfen, Porf. κέχρημα.

Bor bem & ift ftatt bes . ein v eingeschoben in ieneite = fenw, ein d in dioralopas = dior. Prafene Stamme von verfartter Bilbung finb noch burch at vertangert in

μομνάζω = μίμνω = μένω §. 95.

αλυσκάζω = άλύσκο. = άλεύομα ξ. 96. Durch metrifche Dehe nung wird daraus ήλυσκάζε, wie Od, 1, 457 für ήλασκάζε ξυ lefen ift.

ge Unm. 4. -Mit genite Unm. 3. verwandt ift geconas benutgen c.

dat, fat, zejomen, pert, ezgumen, befindersit auch sem bem Befrager ber Dortet getreundt (dass auch 60), zeim Dract erkbeften. Gerner bangt, demit sufammen "vop", eigentlich ein Romen indeclinabile — zewzewe Besturferis, Wolfe, nedicke aber bei twi Verbum impersonale gebrungte wird im Sinne von opus est, necessie est.

#### §. 97.

Bei einigen Berben wird ber Spftemflamm bes Prafens burch Borfetjung ber Reduplication mit a und zugleich burch Anhangung von ox gebilbet:

. γιγνώσαω erfennen (ΓΝΩ), Fut. γνώσομαι, Aor. II.

βιβρώσκω\* effen (BPA), Perf. βίβρωκα, βίβρωμαι. μιμνήσκω erinnern (MNH), Fut. Aor. I.; Subj. μιμνήσκομαι fid erinnern (felten μνάσμαι), Fut. Aor. I., Perf. μίμνημαι, ΑΡ. Ι. έμνήσθην §. 94. d.

διδασχω lehren (AA), Fut. διδάξω, Aor. 1. δδίδαξα, Perf. Subj. δοδίδαγμα: (vom Profends Stamme gobiett, vol. εἰώνσω (S. 50.), Aor. II. red. δόδασγ (Aor. pass. II. δόδαγν lernen, moton Fut. δασίσμας, Perf. δεδάγκα (S. 98. c.). — Auch das sonberbare Buturum δήω ich werbe finben schiedt jierber zu gehören.

κικλή σκω = καλέω (ΚΑΛ §. 93. c.) von ber umgefiellsten Burgel.

Mit attifcher Reduplication und einem verfnupfenden . find gebilbet

άρωρίσκω fügen (AP), Aor. I. ήρσω (mit eingeschobenem Bocate nach §. 93. Ann. A. άρωσσεν Od. 2, 284.), Aor. II. red. ήρωρον, Perf. άργρω intransftis. Hier her gehören auch Aor. I. ήρεσω, ήρεσάμην (§. 62. Ann. 3.) mit ber Bedeutung conciliare, νετίδιε n.

απαφίσκω betrugen (AΦ), Aor. II. ήπαφον.

Anm. 1. hierher gehört auch πωραίσκω leuchten laffen, offens baren von ΦΑF, ΦΑΥ, vgl. §. 88., ferner ἀποδιδρήσκω\* entlaufen (ΑΡΗ), Aor. II. ἀπόδρην (Parl, ἀποδράς).

Anm. 2. Bor bem ox ift ein R : Laut ausgefallen in

τιτίσχομαι zu treffen fuchen, zielen von Vτιχ vb. Vτικ, pal. δ. 99. Anm. 3.

eionw gleichmachen, bergleichen (FEIK), eigentlich Fifionw und mit euphonischer Bermanbtung bes erften lote (vgl. §. 32.) Fe Flore. Daju gehort Perf. Toure f. §. 86. Gine feltnere Form bes Prafens ift tone ohne Rebuplication.

Ann. 3. In deslivenym (fetten deslivenym) begat fårn = delivenym (dEK, tigentt, dEFED, fig tieffoldet dese materiallies) bli umragtimössige Reduplication rabut von dem ursprungitören Andaut dF herz deslivenym if fift delivenym, indem frant der der deslivenym i fig. 18 deslivenym i

de dissopas, fchrecken (dEI, eigentl. AFEI) flatt did Fisoopas mit so flatt σs, vol. § 96. Anm 2. Day mit ber Bebeutung für ch ten perf. δείδουκα, δείδα § 95. Anm 4. únδ § 91. Ful. δείδουμα: Aor. I. ίδδουκα § 159. c.; fetten ift ein Aor: II. δίσο.

Unm. 4. Statt on finbet fich t, vgl. §. 96. Unm. 3., in

αναχίζω betrüben (AX), Aor. II. rod. ήναχον; Subj. αναχίζομα: trauern (gewöhnlicher άχνυμα:, zuweilen άχομαι), Aor. II. ήναχόμην, Perf. αναχημα: §.93. οδ. ανήχεμα: §.70. Xnm. 3.

Xnm. 5. Gine Reduplication finder fic auch bei ben folgenden Prafene-Bilbungen, aber mit verichiebenen Gigenthumlichfeiten:

τιταίνω = τείνω §. 92. = τανύω §. 94. d. υοη  $\mathfrak{S}$ t. TEN,  $\sqrt{\tau a}$ ,  $\mu$ ενοινάω,  $\mu$ αιμάω ftreben υοη MEN,  $\sqrt{\mu a}$ , wovon Perf.  $\mu$ έμονα, f. §. 82.; Αστ. Ι. έμενοίνησα, έμαίμησα παά) §. 94. a.

παμφαίνω ob. παμφανάω (§. 93. Anm. 3.) glanzen von ΦΑΝ woher auch φαίνω.

δαρδάπτω = δάπτω verzehren.

Manche andere Berba mit Reduplication find aus Nominibus bergee ettet:

#### §. 98.

Einige Prafentia bilben ihren Syftemflamm burch Anhangung von » an ben Stamm, wobei zugleich ber Endvocal beffelben gebehnt wird, gewöhnlich in feinen langen Laut:

φθάνω zuvorfommen (ΦΘΑ), Fut. φθήσομαι, Aor. II. ἔφθην (auch Subj. Partic. φθάμενος).

nire trinfen (Π), Fut. πίσμαι mit unregelmößiger Ausstoßung bes σ nach bem langen Bocale, Aor. II. Επιον; Perf. πέπωκα\*, πέπομαι bon einem zweiten Stamme ΠΟ.

rirw gablen, bufen (TI), Fut. rico, Aor. 1. έτσα. Im Subj. ift τίνυμαι gebrauchlich mit ber Bebeutung bufen laffen, ftrafen.

. φθίνω vergeben (ΦΘ), Fut. φθίσομαι, Aor. II. έφθιον, έφθιμην, Aor. pass. I. έφθιθην, Perf. έφθιμαι §. 84.

Unm. 2. Eransitive Bebeutung vernichten haben Fut. qolow, Aor. I. žgolow.

δύνω ober δύομαι eingeben (ΔŤ), Fut. δύσομαι, Aor.

II. έδυν, Pert. δέδυκα. Transitive Bebeutung einbullen haben Fut. δύσω, Aor. I. έδυσα.

βalva geben (BA) mit einer unregelmäßigen Art ber Debnung, Fut, βήσοραι, Aor. II. έβην, Perf βέβηκα. Transtitie Bedeutung wohin bringen haben Fut. βήσω, Aor. I. έβησα.

ελαύνω, auch έλάω treiben, Fut. έλω (contr. aus ελάω) auch bistr. ελόω, Aor. I. ήλασα, Perf. Subje ελήλαμας.

Anm. 1. Der Avriftus I. Subj. von durw und faire mit intransitie ver Bebeutung ericheint fast nur in ben Formen ibboero und ibigero mit unregelmäßigem Flezionsvocale, vgl. §. 54. Anm. 2.

Anm. 2. Ein Profens Obl. die mit intransitivet Bebeutung findet fich scheinbar in der Berbindung doc dien; aber richtiger ist hier ein zus sammengesestes Wort doch war anzuerkennen.

Anm. 3. Seltnere Rebenformen bes Profens βalow find βalows §. 96. mit etwas verschiedener Bedeutung und Partic. β, βalo wie von βίβημο, defe semininum flatt β,βάσα auch falschiich βιβώσα geschrieden wird.

Anm. 4. Bon thurs findet fich für Partic. Aor. I. thasas auch eine foncopirte Korm Blace.

Unm. 5. 'Pairw besprengen ist aus éad-rw geworden von 'PAA, Aor. I. Геразоа, Porf. Геразра» (Plur. 3. геразбата»); man vergleiche хайгораз aus хадгора» §. 65. Unm. 4.

Anm. 6. Die Bilbung bes Prafens Stammes geschieht burch Ansbangung von er in

ubrim faffen, Aor. I. Enfoa.

ures bewegen, Put. noriss, Aor. L. tuingsa, Ap. I. tuingsa, (Alles vom Prafens-Stamme gebildet § 94. a.), aber Subj. κένυμα» und Aor. II. tuor gehen.

Ferner olgrim = olgopas und inriopas (IK), f. §. 99.

Unm. 7. In ben Berben

τάνύω tendo (= τείνω §. 92.), Fut. τανύω, Aor. I. ἐτάνυσα, Ap.
I. ἐτανύσθην, Perf. τετάνυσμας (§. 94. d.) (im Subj. ift auch
Praes. τάνυμας)

ανύω vollenben (auch ανω), Fut, ανύω, Aor, L. ήνυσα (im Subj. Praes. ανυμαι)

yarvaa fich freuen, Fut. yarisonas

find bie Berbalftamme TANY, ANY, IANY burch Anhangung von vo an die Burgeln √ra f. §. 92., √a und √ya, vgt. §. 92. Anm. 4. d., gebilbet. Anm. S. Diefe Bitbungen bes Prafens Stammes burch e find aus der Gene Gebrichteren Bitbung bes farten Prafens mittelft ow herrorgegangen; men vergeiche eine und viewegen, aufen und siewe faren Treben fift est und deine, aufen und eine Gerbum ist est eine Dob von eigenricht erft in Forenandt und bei der Allium gliefe Confonanten jum Erfage ber verlennen Bestim ber Beaaf gedehn ist, also eine ander aum Erfage ber verlennen Bestim ber Beaaf gedehn ist, also eine ander bei der Allium der Beaaf gedehn ist, also eine ander bei der Allium betrafptingen bes eine Auf Andere Erfalt sich aus fan eine Der betraft in betrafptingen bes eine Andere Erfage bei ber Beaaf gedehn ist.

# §. 99.

Buweilen wird der Spiftemsamm des Prafirms durch Anhänin von üs an die Burgel gebildet, indem gugleich vor dem Kennlaute, noch ein se tingeschoben wird, stalle die Silbe nicht schon lang, ist, diese scheider der Ve und Kelauten die bestantten Reränderungen. — Das Kuterum diese Resta wird, wenn die Burgel lange Silbe hat, von einem nach §. 94, b. aus bereilben, abgeleiteten seunderen Stamme gebildet; der Aoristus I. ist nicht gebräuchich.

άμαρτάνω verfehlen, Fut. άμαρτήσομαι, Aor. II. ήμαρτον.

δαφθάνω einschlafen, Fut. δαρθήσομαι, Aor. II. έδαφθον und έδραθον, vgl. §. 64. Unm. 1.

έχθάνομας verhaßt werden, Fut. έχθήσομας, Aor. II.

λανθάνω, αυφ λήθω lateo (ΛΗΘ), Fut. λήσω, Aor. II. ίλαθον, Perf. λίληθα. — Subj. λανθάνομαι οθτ λήθομαι νετgε[[επ, Fut. λήσομαι, Aor. II. ίλαθόμην, Perf. λέλασμα.

λαμβάν ω nehmen (AHB), Fut. λήψομαι, Aor. II. ελάβον. άνδάνω gefallen, Aor. II. εαδον (Inf. άδείν), Perf. εάδα f. 6. 66.

πυνθάνο μαι, αυτή πεύθομαι erfunden (ΠΕΥΘ), Fut. πεύσομαι, Αοτ. ΙΙ. έπυθόμην, Perf. πέπυσμαι.

rvyzávo treffen (TEXX), Fut. reifguar, Aor. II. έτυχον. Bon demfelden Stamme ift Praes. reifgw (Fut. Aor. I.) bereiften. Das Peef. Ohj. réseuge, Peef. Suhj. résuyaus, Ap. I. feigóny, welche falt gang die Bedeutung fein haden, lassen fich nach Form und Besbeutung sowohl zu τυγχάνω als zu τείχω ziehen. Bom Aor. II. ervyor abgeleitet find Aor. I. erbynga und Perf. τετύγηκα.

λαγγάνω erlangen (ΔΕΓΧ, Vlay 6.92, Mnm. 3.), Aor. II. člayov, Perf. leloyya. Der Aor. II. red. lelayov hat die tranfitive Bebeutung theilhaftig machen.

γανδάνω umfaffen (XENA, Vyad §. 92. Unm. 3.), Fat. yeloonas (aus yerd-conas), Perf. neyarda (unreg. flatt negovda), Aor. II. eyadov.

In einigen Rallen wird aber ar mit langem Bocale ober aur an bie Burgel gehangt, inbem jugleich bie Ginfchiebung bes v un= terbleibt:

i κάνω fommen ('IK'), Fut. Τζομαι, Aor. II. Ικόμην, Perf. Tyuat §. 87. Geltener ift Praes. inavonat, ferner inveoиаг f. 6. 98. Ипт. 6., enblich тиш (1), auch ужы ges fdrieben.

xιγάνω erreichen (KIX), Fut. κιγήσομαι 6. 94., Aor.

II. čziyov, Aor. pass. II. čziynv.

aliralvo\* funbigen, Aor. II. ήλιτον, ήλιτόμην.

Mnm. 1. Gine Rebenform bes Aor. II. ημαρτον ift ημβροτον mit Um= ftellung ber Liquiba, Ginichiebung bes & nach &. 147. und anbern Unregelmäßigfeiten.

16 Mam, 2. Gelten bat Obj. 270w bie Bebeutung vergeffen machen; in berfelben finben fich auch Praes. Andave f. Anm. 5., Aor. I. Blava, Aor, II. red. didabor. Der Aor. II. subj, dedabisbas ift = dabisbas per= aeffen:

Unm. 3. Die Burgel Vrux lautet auch Vrux, wovon Aor. II. red. retrativ, retunioden bereiten. Bu berfelben Burgel gebort auch Praes. τιτύσκομαι zu treffen fuchen, glelen, f. §. 97. Znm. 2.

Mnm. 4. Bon einem Aor. I. von inavo tommen nur le und for por. f. §. 54. 2nm. 2. Unm. 5. Durch Unhangung von ar ober ara werben auch Prafens:

Stamme weiter verftartt. Go έρυκάνω und έρυκανάω = έρυκω.

ληθάνω = λήθω vergeffen machen, f. Anm. 2.

logare und logarae aus logu = tou §. 95.

| ζάνω = "ζω (ΕΔ §. 95.).

. άλισκάνω = άλύσκω §. 96. = άλιύσμαι §. 88. (ΛΛΕΥ). Aehnlich ift auch derxavaonar begrußen = deinronar = derdiononar 6. 97. Unm. 3.

Unm. 6. Man bemerte noch folgenbe Bilbungen bes Prafens, bei benen bas N thatig ift:

φαείνω leuchten (St. eigentlich DAF, rovon auch Praes, πιφαίνεω §, 97. Arm. 1.), Ap. L. igaais θερ vom Prafense Stamme ΦΑΕΝ §, 94. α., burde in Affimilation des Bocalet flatt igais-θερν: Apr. II. Igaar.

άλεείνω vermeiben = άλείομα § 88., αυά άλίσχω § 96., άλεσχαίο § 96. Χημη. 3., άλισχάνω Χημη. 4.

A deservo fragen # stoonies replones 6. 93. Anm. 3.

i égenére (ταgen = 1600μα, βείσμαι β. 93. Ann. 3.

1011 μετακέν αgebenten, fireben (MEN). Pert. μίμοτα ξ. 82. Praes.

αμή μαμαία αμό γ μα und μενονίας, ξ. ξ. 97. Ann. 5.

αγν είν (letten άγινν) = άγιν.

όρτιω = δρινμι (OP), Aor. I. δρινα, Ap. I. δρίνθην aus bem Prafenos Stamme.

### 6. 1100.116 at . 16 . c idel

Buweilen wird der Systemstamm des Prafens durch Anhang gung eines o an ben Verbasstamm gebilbet; bei consonantischem Kennlaute wird gewöhnlich e (selten &) zur Verknüpfung eingeschoben; der kurze voralische Kennlaut wird gedehnt. So

νεμέθω = νέμω und φλεγέθω = φλέγω.

ήγερέθομαι = άγείρομαι und ή ερέθομαι = άείρομαι, beibe mit metrischer Dehnung bes α, f. 6. 131.

τελέθω fein von τέλλω mit veranderter Bebeutung.

 $\vec{\epsilon} \sigma \vartheta \omega = \vec{\epsilon} \delta \omega$  (aus  $\vec{\epsilon} \vartheta - \vartheta \omega$ ) [, §, 103. unt  $\vec{\epsilon} \varrho \dot{\epsilon} \varrho \vartheta \omega = \vec{\epsilon} \varrho \dot{\epsilon} \iota \omega$  (aus  $\vec{\epsilon} \varrho \dot{\epsilon} \iota \omega - \vartheta \omega$  mit Verfürzung des Bocales).

ποήθοι = πίμποημε und πλήθοι volt fein neben πίμ-

Anm. 1. Die Burgel liegt biefer Bildung zu Grunde in ben Participien Galiow zu Gyllw § 93. b. und galow zu gariew § 99. Anm. 6. Anm. 2. Sonderbar ift gowido = goire (aber auch transitio) von

DOI §. 98.
Anm. 3. Die burch & verftartten Burgeln bienen in einigen Fallen auch jur Bilbung bes Koriffus II.

Kozeder = Kozer Aor. II. von Izw §. 90.

🗵 . dx ba d'ov == l'x10v Aor, II: 3tt xlvvpas §. 98. Anm. 6. 13.

Aim. 4. Hie vallow ift nach eine langer Jonn vyloväen, bet eintweke aus deplodus-genoren fit (val. 8. 9. 2m. 6.) nit auffalless bet Bernynhlung der erfem Aspirate, oder mit Bertaufdung der Arbeiten fich von auf derfem. Dief feiek Mitung eine pretängerten Prefens-Stammes birch Ambangung von ere finder fin auferdem in

1855 August auf der Prefe de finden, vonsche der von der finder fin der

= xuxonas und unregelmäßig in toxuran = toym abfperren.

Mbrens, Griedifde Kormentebre.

Bermanbt ift auch bie Bilbung ber Prafentia riparam = elponas fragen.

awriw = lave (AF §. 88. 2nm. 4.) fclafen.

#### §. 101.

Berfchiebene Prafentia ber einfachften Bilbung mit bem Stamm: vocale e haben Rebenformen, in welchen biefer in ben Ablaut vermanbelt, und qualeich bem Stamme e angehangt wirb. Go

φορέω = φέρω, τρομέω = τρέμω, πορθέω = πέρθω. φοβέσμαι flieben (feltener giβομαι), Perf. πεφόβημαι,

Ap. I. egogifone aus bem Prafens : Stamme; auch Obj. φοβέω in bie Flucht jagen, Aor. I. έφόβησα. ποτέσμαι, aber gewöhnlicher ποτάσμαι fliegen (= πέ-

τομαι), Perf. πεπότημαι aus bem Prafens : Stamme. Rach einer anbern Bilbung aus Stammen berfelben Art

wird bas e in w vermanbelt und a angebangt. Go τρωπάω = τρέπω, στρωφάω = στρέφω, τρωχάω =

τρέχω. νωμάω (= νέμω), Aor. I. ένώμησα vom Prafens: Stamme.

πωτάσμαι = πέτομαι, vgl. ob. Dit angehangtein e und jugleich mit abweichenber Bebeutung bom einfachen Prafens ift

nuleopar manbeln von nelopar.

Anm. 1. Ginige Prafentia ber erften Art tann man guch aus Gubftantiven abgeleitet glauben, namentlich pofie, pofiopes von pofoc:

Inm. 2. Das Perfectum BiBolnuce (obne ein Prafens Bolie) fcheint nur burch euphonifche Ginfchiebung bes o aus Bifinnas (§ 91.) entftanben Bu fein.

Unm. 3. Für anarpogowrra ober ana roogowrra Od. o, 451 ift ana τρωχώντα zu lefen.

### §. 102.

Mertwürdige Unregelmäßigfeiten bietet eine Rlaffe von Berben, beren Prafens burch Unbangung ber Gilbe ra mit farter Mierlon gebilbet wirb :

. δάμνημι zwingen (AAM), Aor. I, έδάμασα, Fut, δαμώ, bistr. δαμόω (aus δαμάσω, δαμάω), Aor. pass. II. έδάμην, Perf. Subj. δέδμημαι, Ap. I. έδμήθην ober auch έδαμάρθην nach 6. 94. d. 17191 1 .....

swood, negative

ασπόρθη με vertaufen, Aor. Le filgang, Put. nega, biett.
ank Inepan; Perl. Subj. nenonua. Dazu gehort auch ein

κίονημο mifchen, Aor. Ι. έκέμασα, Perf. Subj. κέκοημα:\*
πέλνημο mahe bringen, Aor. Ι. έπέλασα, Perf. Subj.

πίτνημε ausbreiten, Aor. 1. βρέτασα, Perf. Subj. πέ-

axidenue, nidenue gerftreuen, Aor. I. donidava.

χοήμνημι\* aufhangen, Aor. 1. ἐκμέμωσα, Fut. κρεμώ, bistr. κρεμώ».

Bei digenge ift im Aor. I., und Ful. das weife a beutlich ab ein eingeschoene zu betrachten, wei in andern Skilen e und o. vgl. §. 93. Anm. 4. Achnlich scheint es sich auch bei den andern Berben zu verfalger, aber de bie bliefen ist die eingentliche Gefält bes Beschälfgamen, nicht sicher zu erfennen.

Anm. 1. Bu siennus ift eine Rebenform regain, regain, aus bem Sysftemstamme regain, bes dor, I. gebildet, wal. § 94. d. und §. 89. a. Aus ber umgesteilten Wurzet V nen ift dor. I. insephaa Od. 9, 164.

Anm. 2. Gehr abnitich ift die Formation aus bem Stamme TAA tolero: Aar. I. terakoway Aor. In Takhy, Pot. vakopowau (aus bem Aor. II. gebilbery, Port. reeligen in wer ein bagugehöriges Prafens gibt es nicht;

# Dereinigung nichtverwandter Stamme.

### δ. 103.

Bei einigen Berben liegen ber Formation mehrere Berbalfamme au Grunde, weighe binifatifich ver Form gar nichts mit einander zu thun haben und nut ber Bedeutung nach zusammengehbren, wie im Lateinischen sam, sie und bero, tuli, latum. So al je'on echmen, Fat. alogions, Aor. II. elbor (Int. elber).

έδω effen, auch έσθω (aus έδ-θω § 100.) und noch mehr urtlängert έσθω; Fut. έδρωω (fonderbærer Beife einem maline Press: Subj. gielehend), Perf. έδρωω (fonderbærer Beife einem Subj. chisaira ξ. 70. Zum. 3., Aor. II. έφρωω Δετεπολού (δ. έδρως Δετεπολού (δ. έδρως Δετεπολού (δ. έδρως Δετεπολού (δ. έδρως Δετεπολού), που το διαθού μεταικού (δ. έδρως Δετεπολού (δ. έδρως Δετεπολού), που το διαθού (δ. έδρως Δετεπολού).

- 2 τρ ω fagen (im Prees. wenig gebräuchtich), Fut. έρεω, Perf. ετρικα, εξοημαι, Ap. I. έρρηθης, . [ §. 91. Ann. 2., Aor. II. εκτιον (Inf. είπειν) [. §. 63. b. und §. 49. Ann. 8.
- εργομαι tommen, gehen, Fut. ελεύσομαι (ΕΛΕΤΘ), Perf. ελήλοθα ober ελήλουθα ober ελήλουθα, Aor. II. ήλυθον ober funcopirt ήλθον (Inf. ελθείν).
- ζώω leben, Fut. βέσμαι, Aor. II. έβίων (nach έγνων); ber Aor. I. Subj. έβιωσάμην hat bie Bedeutung bas Leben erhalten.
- όράω fehen, Fut. δψομαι (OII), Perf. δπίσπα, Aor. II. είδον (Inf. iδείν) §. 83. von Ε/Δ, V id. Bon bemfelsben Stamme Ε/Δ if Perf. οίδα wiffen §. 80. und Praes. είδομαι fcheinen.
- τρέχω [aufen' (ΘΡΕΧ §. 152.), Fut. θρέξομαι, Aor. I. έθημες, Perf. διδρομα (ΔΡΕΜ), Aor. II. έδραμον.
- φέρω fero, Fut. οίσω, Aor. I. ήνεικα (ENEK) mit berfelben Bilbung wie bei einem liquiben Kennlaute (über bie Flerion vgl. §. 54. Anm. 2.).
- Anm. 1. Das Port. Liniuda ift aus ber Burgel gebilbet, tleflouda aus bem Stamme, aber mit bem fetenen Ablaute or bes Stammlautes er f. §. 132. Die Dehnung ber erften Silbe in eldflouda ift gang unregemagia.
- Anm. 2. Das Prafens овощим, obgleich vom Stamme OII gebilbet, wie Ful. бующим, Porf. блюжа, hat nur felten die Bedeutung feben, ger wöhnlich augurarf, ominari.

### Correlativa.

### §. 104.

Bon einigen Pronominal Stämmen werben eine Angast von Bverbien und Pronominal Tehetiben mit einem sehr Imigen Busammenhange der Formen und Bedeutungen abgeletet, welche mit dem Ramen Correlativa dezeichnet werben. Man demerkaundigh die in der folgenden Tadelle dezessfellten:

| an att min      | Inter-  | Indefi-<br>nita | Interrogal, indir, | Demon-<br>strativa | Relativa  |
|-----------------|---------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| mano alterior.  | πό-     | πο-             | опи-<br>опи-       | ró-                | 6 7111    |
| wer? quis?      | rig     | rig gar         | öreç, öoreş        | i, i, 16           | őς, η, ő  |
| mo? ubi? "      | πόθι σ  | ποθί            | ιδπόθι τιτι        | ró0s:              | 00 c 000  |
| mo? ubi?        | ποῦ     | חפט זו          | önov. dan          |                    | 00        |
| mober? unde?    | πόθεν   | ποθέν           | οπόθεν -           | robev*             | ö∂ ευ     |
| mobin? quo?     | πόσε :  | TT :            | ônóσε              | 1 0                | 1- 97     |
| mobin?mir?qua   | ng hall | πη              | опр .              | ŧŋ .               | white the |
| wie? quomodo?   | mois o  | núg .           | · onwe investor    | Tois, üs           | oig b     |
| mann? quando?   | πότε    | ποτέ            | όπότε              | zoze ,,            | őzemon    |
| wie beschaffen? | ποῖος   | noios*          | όποῖος             | roios              | olog      |
| wie groß? wie   | -       | 4000            | A. Ash             |                    | o sein    |
| viel? quan-     |         | ποσός*          | οπόσος             | 200000             | οσος ;    |
| tus? quot?      | )       |                 | mid and three      | leften All         | 0         |

Man bemerte gu biefer Tabelle folgenbes :

- a) Mittelst ber ersten Columne, welche die Bedeutungen der Interrogativa gibt, fann man auch die Bedeutungen der Morer in den übegen Columnen unschwer erkennen. Die Indefinita werden im Deutschen durch Borsequer ausgedrückt, z. B. irgend wer allquis, irgendwo alieubi. Die Interrogation indirecta werden im Deutschen, und Eateinschen durch die gewöhnlichen Kragwörter übersetzt, bieselben dienen aber auch als Relativa, iedoch mit einem ähnlichen verallgemeinenden Sinne wie die Lateinsschen durch der Anhäugung von eunque gebildeten, B. B. örig oder Targe quiennque, ördes annagungen. Die Uedersteging der Demonstrativa ergibt sich als Antwort auf die Kragswörter; die Relativa sind im Deutschen und Lateinsschen mit den Mittervaativen gleichauten
- b) Die einsachen Pronomina, welche obenan stehen, enthalten viele Abweichungen von den regelmäßigen Analogien der übrigen Gerrelativa. Ammentlich haben die Wörter der die eigen Gerestina. Den demonster hat wenigstens terilweise den Spir. aus flatt ver demonster, dat wenigstens terilweise den Spir. aus flatt des r., woher auch das Abverbium die flammt, welches die gebräuchlicher ist als rode.



e.). Souff hoben vie Interrogativa im Anlatte n; die Indenita unterschieden sich von denselven immer nur durch ibre enflitische Natur, s. 161. Die Interrogativa indirecta werden auß den gewöhnlichen Interrogativen durch Borsehung von agebildet; dadie fann aber auch von n derenden von in Borsehung von annöbe, önnesög und ebenfo in ösep das v. 3. B. örre, önreo. s. 45. Der Accent wird bet den gweisstigen Fragwörtern die ser Art auf die vorletze Sitte gurudgegogen. — Die Demonstrativa baben ein z im Anlatte, die Relativa den Spir. soper.

d) Ueber die boppelte Art ber Berflartung, welche die Pronomina demonstrativa erhalten fonnen, ift § 41-42. bereits gesprochen. Durch biefelben wird aus 6, n, ro entro. de, jide, rode pb. ofrog, alin, ropro-

ό, ή, τό entwo. έδε, ήδε, τόδε οδ. οδτος, αθτη, τόδτο τοΐος, η, ον π τσιόσδε, ήδε, όνδε οδ. τοιούτος, τοιαύτη, τοιούτον τόσος, η, ον π τοσόσδε, ήδε, όνδε οδ. τοσούτος, τοσαύτη, τοσούτον.

Chenfo wird auch bei ben bemonftrativen Moverbien aus

indefit ode aus dade geworben ift und ourwe baufig, besonders vor Confonanten, bas o verliert.

\*\* Anm. 1. Die Abberbia auf 'n werben zuweiten falichtich ohne fota subscr. gefchrieben. — Diefelben geben übergens nicht fellen in bie Bebeutung ber Abverbien bes Ortes vo Gber.

. 1.9. An mm 2.00. Einige bieler. Westellen nehmen auch werchberte Bebeuten gen all, 3. 28. new , it sen him o, abre auch et wa, wo i; nore a liquing do, in Fragen wie im Doutliffen denn gebaucht, 3. 28. si nöre, (nos auch in einer gillemmengeissen wird) was denn i de wie, dann daß, damit, 1981. u.t.

Anm. 3. Statt bes ungebrauchlichen rose ba fin findet fich robl und Sol. Eine eigentsamliche Form ift auch fix ober fix - ob wo. - To wird auch in relativer Bebeutung gebraucht, wie ber Artifel, von bem es ftammt.

<sup>8</sup> Am, 4. Die Indefinits merben befenberg häusig in nggatrom Stigen gebraucht und Ehnnen bann auch mit ben Regationen of und jest (unter Beräfsschiedung ibre entlitsschen Natur: in ein Worft zusemmengeschieben werben, j. B. offere, jestes Peternanh, kelner und offener, pfiner nie mals, ober anch mit olds, j. B. oldstoren inemate.

\* Anm. 5. Rur in negativen Gaben finbet fich ein Indefinitum no mit ber Bebeutung bes Lateinifchen dum bei Regationen, alfo a. B. ob no ober obne nondum, noch nicht, od nei nore, od neinore noch nies mals. Gelten ift offre ober unne für offne, unnes wie obre für abrug.

Anm. 6. Diefes no ift eigentlich = noble von einer Art ber Bilbung, welche fich befonbere im Dorifden Dialette erhalten bat; affo of no eigentlich nicht von irgenbmober und auf bie Beit übertragen feit feiner Beit, noch nichtigen bein ellemmed diet us ad bem . and an

Bon berfelben Art ift bas Abverbium ro (gewöhnlich falich ro gefchries ben), welches oft im Unfange ber Gage ober im Rachfage ftebt mit ben Bebeutungen baber, barum, bann.

Mnm. 7. Ginige anbere bierbergeborige Gorrelativa finben fich nur in unvollftanbigeren Reiben . gewöhnlich nur im Demonstrativum und im Relativum. Co. namentlich po ron as ...

rios (reins) tamdiui au fos (eins) quamdiu a mana viel

roppa tamdiu

τημος tum . Theixa\* tum.

όφρα (flatt όφρα §. 152, %,) quamdiu

ήμος (ftatt ήμος) quum

tylinog fo alt : 110 H fling\* wie alt, a A rod girndhunt Rur bie beiben Arten ber Fragworter find in noregoc, onoregoc utor und πόστος, όπόστος\* f. §. 109. 2nm. 6.

- out"aube . als

### 6. 105. 025

a) Diefelben Bilbungen werben auch noch in mehr ober meniger bollftanbigen Reihen aus anberen Pronominal Mbjectiven gemacht, namentlich von

alloc: allott, allotti, alloge, alloge, alli, alloc, allote,

Erepog: irepude, irepuder, iripude, iriput, iriput, iriput, non exegolog . Das o ift bei ben brei erften Ableitungen in or gebehnt, bamit nicht zu viele turge Gilben aufams mentreffen. Ebenfo gefchiebt es bei allen Bilbungen biefer Art von Bortern auf - repog, als ouderepwie, onnoτέρωθεν, αμφοτέρωθεν, αμφοτέρωσε.

ouos unus, gleich; ouov jufammen, gugleich, oui-Ber ex uno loco, ouore in unum locum, onoc anf gleiche Beife, ouolog gleichartianen

πας: πάντοθι\*, πάντοθεν, πάντοπε, πάντη, πάντως, παν-Taine.

auroch aurobe (auch abgefürzt in aude) und aurou ba: mit unregelmäBigem Accente, auch nicht felten unrichtig aurw, gefchrieben) urfor. eben fo, gerabe fo, 3. B. in ber Berbinbung as arway, woraus fich bann noch andere Bebeutungen entwicken.

b) Besonders beachtungswerts find ferner die Orts Abberbien iede (mit ber unregemäßigen Endung - da flatt de) und ieder, welche zugleich demonstratie und retalier Bedrutung baben und in jener auch die beiden Arten der Verflärtung annehmen (f. §. 104. d.), als

Demonstr.

Relat.

ieden, iedude, ieraida, ba und bahin ieda wo, wohin ieder, iedeede, iereides, von ba ieder von wo. Die erstere kieste beint also auch jur Bezeidonung der Beregung nach einem Orte. In erwiede und iereides (wo sich der Diedsteinen Drei. En erwiede und iereides (wo sich der Diedsteinen der Abpitaten sach der ieder is der ieder und eine Berefungtung der Abpitaten sattgesunden sach ieder und eine Berefungtung der Abpitaten sattgesunden sach ieder und eine Berefungtung der Abpitaten sattgesunden sach ieder ieder ieder in die eine Berefungtung der Abpitaten sattgesunden sach ieder in die eine Berefungtung der Abpitaten sach in die eine Berefungtung der in die eine

Anm. 1. Exaregoes von beiben Seiten von ixairego: ift burch Sonotope aus ixarigodes entflanden, weil weder biefes noch fxarigodes ind ben Berts plaffe. Kairego ohne ift nicht fumah tund beredfung bes entflanden, als vielmeft aus fxairego. (für ixarigode) auf beiben Seisen verthertig bem die Einbung - ober auf bie Trage woher? vertiert bei hmer nie das e, voll. § 1.08. Anm. 4.

. Anm. 2. Man bemerte auch einige von einfachen Orte-Abverbien gebilbete Reiben:

τηλε fern : τηλόθο, τηλού, τηλόθεν, τηλόσε

ύψο hoch : ὑψόθο, ὑψοῦ, ὑψόθου, ὑψόσο ἄγχο nahe : ἀγχόθο, ἀγχοῦ, ἀγχόθου\*, ἀγχόσο\*

ant bott : (()nidos, ()nidos, ()nidos,

wohln? Co find iepyic, έγγθο, έγγθον nahe in ihrer Bebeutung gar nicht wefentlich verschieben; ebenfo bedov, brodod, brodov brinnen, andγροθι, απόπροθεν entfernt, ένας, έναθεν fern, σχιδόν, σχίδοθεν nahe. \*
\*\*Χημ 4. Τις bis Trees web.

Ann. 4. Auf die Frage wohlen findet fich auch die Endung -der in Allebe, dereichte für andere bei eine Andere bei eine der die der in Andere bei der die der d

Diefelbe Enbung - die ift außerbem in zaneidie, f. §. 106. Anm. 5. Unm. 5. Bu bem Kreife ber Correlativa gehoren auch bie Abjectiva: άλλοδαπός von anberer Dertunft, fremb, παντοδαπός\* von allere lei Bertunft, τηλέδαπός von ferner Bertunft.

### . 106.

Bon Substantiven werben gur Bezeichnung von Ortevershältniffen folgende Arten von Abverbien gebilbet?

a) auf die Frage wo? mit der Endung -de, welche an den Stamm gehängt wird, οἴκοθε zu Haufe, οὐφανόθε am Him= mel, Ἰλιόθε in Ilios von οἶκο-ς, οὐφανό-ς, Ἰλιο-ς.

b) auf die Frage woher? mit der Endung - Oer, welche gleiche falls an den Stamm gehängt wird, z. B. nkedinder, Tooinder, onoder, 'Accourt.

Bei Bortern der britten Declination wird vor ben Endungeal-de und -der ein o eingeschoben, 3. B. nepode von nete, Actor von Beus her, von Zeic, Gen. Actor von Beus her, von Zeic, Gen.

e) auf die Frage wohin? durch Anhangung der entlitischen Silbe - δε an den Accusativ, 3. B. αλεσίηνδε, Τροίηνδε, οίκόνδε, Κύπρονδε, άλαδε υση άλς, οδδάσδε 3. 11 Boden υση το οδδας.

\* Anm. 1. Die Abverbia auf -00 und -00'er, welche von Subftantis von flammen, haben immer ben Accent auf ber vorleten Silbe mit Ausnahme von 0's00's, 0's00'er, welche ibn sammt ben ubrigen auf ber socks behalten.

1 Ann. 2. Thereiba auf - 0 finden fich foft nur von felden Subfantiven, weiche nach Deel. II. geben. Außerem + φου δου ή ψές (untegelmäßig contrabitt aus γ΄σοδ, und chenfe γ΄σοδογ); fenne δέρηδο de außen, foils Od. 8, 352 (denn fo ift bort δέρηδ) ur αμβαίμα, mich δέρηδο, [ Ann. 4.). Selfcichebeutende damit finder thing δέγεγον.

Anm. 3. Die Abverbia auf - der können aud, fatt bes Genitivs mit Prapofitionen verbunden werben 3. B. dro Tooinder, it objewoder. Bei ben perfonlichen Furwörtern konnen bie Formen auf - der ben Genitiv in jeder Biefe vertreten, f. §. 38. Anm. 3.

Anm. 4. Die von Substantiven gebilbeten Abverbia auf - der verlies ren bei homer niemals bas v; Toolove nolovea II. w, 492 ift falfche Less

art für Toolyder loren. Ueberhaupt ericheint bas " ber Enbung - Der als ein egelxporexor nur in einer Angabl von Orte = Abverbien, welche vor bem S entweber einen Confonanten haben (o und o, welches auch haufig ausgeftogen wird) ober einen Diphthong, welche von Prapositionen und abnili= chen Stammen abgeleitet find, nicht von Nominibus ober Pronominibus, und welche enblich ben Begriff ber Bewegung mober in Babrbeit nicht enthalten. Dabin geboren .

τος της πρόσθε, όπι(σ)θε, έντοσθε, έκτο(σ)θε

иперве, Путерве, атерве

πάροιθε, ἄνευθε

welche fammtlich bas N eg. annehmen tonnen. 3m Meolifchen und Dorifchen Dialette hatten biefe Abverbia bie Enbung - ba, in welcher Art' fich bei homer noch unasba findet. dr in in in its and

Unm. 5. Muf bie Frage mo? finbet fich auch bie Enbung - in ofwodomi-und yanai humi (auch auf bie Rrage mobin?) aus einem unges brauchlichen Gubftantive gebilbet. Muf bie Rrage mobin? ift bie Enbung te in Bopate foras, ganate ju Boben, Toate auf bie Erbe (von eis nem ungebräuchlichen Borte EPA); bie Enbung - die in zapadie vgl. S. 105. Unm. 4. Die Enbung - or findet fich bei ber Ableitung von einem Subftantivum nur in ninkoge. 12 . n in de, de, co voes armonde,

#### 6. 107.

Abverbia ber Art und Beife ober auf bie Frage mie? mit ber Enbung -we merben auch von Abjectiven aller Arten fehr gablreich abgeleitet. Dan fann biefelben am leichteffen richtig bilben, auch binfichtlich bes Accentes, wenn man im Gen .. plur, mase, bas auslautenbe v in e vermanbelt. Go fommen bon glag, dixaiog, xalog, ragig, acquang, reguneig bie Mb: verbia glaug, dixalwe, nalwe, ragewe, arqualewe, reginerrug.

Ebenfo bilbe man bie Abverbia von Blacog, airog, nanog, Leyús, Opavis, agoadis, zapiets, ueyas und von ben abjectis vifch gebrauchten Participien entorapevog, ecoupevog.

\* Anm. Gebr oft merben bie Reutra im Singular und Plural fatt ber Abverbia auf - we gebraucht, 3. B. niya und pegala fatt pegalug.

### 3 abl wörter.

#### §. 108.

- a) Die gehn erften Carbinal-Bablen finb:
  - 1. ele, pia, er, Gen. eros, ping, eros (bas Fem. nimmt im Gen. und Dat. ben Accent auf bie Enbfilbe).
  - 2. dio, inbeclinabel.
  - 3. rgeig m. f., rgla n., G. roiwr\*, D. rgidi(v)\*, A. rosig, rola (rosig ift aus roleg und rolag contrabirt).
  - 4. τέσσαρες m. f., τέσσαρα n. nach Decl. III.
- 5. πέντε, 6. έξ. 7. έπτά. 8. όκτω. 9. έννέα. 10. δέκα, Die letten feche .inbeclinabel.
  - b) Die Bebner haben folgenbe inbeclinabele Benennungen:
    - 20. είχοσι(ν). 30. τριήχοντα. 40. τεσσαράκοντα:
    - 50. πεντήχοντα. 60. έξηχοντα. 70: έβδομηχοντα\*.
- 80. ογδώκοντα. 90. ένενή κοντα. Alfo außer einoge find biefe Bahlen mittelft ber Enbung - norza aus ben Ginern gebilbet, aber έβδομήκοντα und ονδώκοντα aus ben Orbinalien, f. 6. 109.
  - c) Die Benennungen ber Sunberter finb:
  - 300. τριηχόσιοι, · 100. έχατόν. 200. διηχόσιοι. 400. τετρακόσιοι\*. 500. πεντακόσιοι. 600. έξακόσιοι\*.
- 700, έπτακόσιοι\*. 800. όπτακόσιοι\*. 900. έν(ν)ακόσιοι\*. Mußer exaron merben alle ale Abjectiva breier Enbungen becli: nirt und find burch bie Enbung -xogiot bon ben Ginern gebilbet.
  - d) Fur bie boberen Bablen find noch bie Benennungen
- 1000, ziliot und 10000. nigioi\*, beibes Abiectiva breier Enbungen, welche mit Gulfe ber Babl: Moberbien (6. 110.) vervielfacht merben, 3. B. zorogilior 3000 und δισμύριοι 20000.
  - e) Die aufammengefesten Bablen von 11-19 lauten;
- 11. Evdena. 12. doidena. 13. zpienalbena. 14. теобаредиаібена\*. 15. пертехаїбена\*. 16. еннаібена.
  - 18. oxtaxaldexa. 19. inveaxaldexa. 17. έπτακαίδεκα.
- Sie find alfo mit Musnahme von 11 und 12 mittelft ber Conjunction was gebilbet, indem bie Giner immer voranfteben. Das bei ift in toroxaldena bie altere Form rois (aus rores) ftatt roeis

behalten, in ennaldena aber es nach §. 142. b. in en vermanbelt.

f) Bei den höherem gusammengesetzen Zahlen wird gang wie m Deutschen versahren, indem unter Berknüpfung durch au die Behner sowohl den Einern als den hundertern nachgesetzt werden, 3. B. die und einers, dies und nerripsoru, skarde und einer, den und nerripsoru, skarde und einer Bahlen die eingelnen Bestandtheile getrennt zu schreiben.

Anm. 1. Statt pla gebraucht homer auch die Aeolische Form la. Bon dem Compositum oddeis (aus odde els) tommt außer dem Neutr. Acc. odder nur zweimal Dat. odders vor, von przeis nur przeis 11. o, 500.

Ann. 2. Kür die sinden sich auch die Redenstrumen dies, dessi und als declinadter Plural dossi, al, al sür eissager das Asolische nisoger; für zissach) mit vorgestetem e (z. 138.) diesach(r); sür derregenen das trastmäsiger gebildete derregenen, sür diedena auch das urtprünglicher deuidena und dersachden.

Anm. 3.. Herraxosoo ericheint bei homer nur in bet Form nerraxo-

Unm. 4. Moolos mit verandertem Accente, wie bas Wort bei homer allein vortommt, bebeutet ungahlige.

#### §. 109.

Die erften Orbinal Bahlen (ber erfte, zweite u. f. w.) find:

1. πρώτος. 2. δεύτερος. 3. τρίτος. 4. τεκαρτος.

5. πέμπτος. 6. έντος. 7. έβδομος. 8. δγδοος.

9. ένατος. 10. δέκατος. 11. ένδέκατος. 12, δωδέκατος.

13. τρισκαιδέκατος u. f. w., 3. B. 18. οκτωκαιδέκατος. 20. είκοστός.

Diefelben find also, mit Ausnahme ber beiben ersten und von idopava und ögdoog mittelst ber Endung -rog aus ben Carbinalgabien gebilbet. Die böhrene Ordinalgabien tommen bei Domer nicht vor. Sämmtliche Ordinalien sind übrigens Abjectiva breier Endungen.

Die Reutra ber Orbinalzahlen werben abverbialisch gebraucht wie im Lateinischen, 3. B. newror primum (auch newra), re-ragror quartum.

Anm. 1. Medier ift eigentlich ein Superlativ (aus neverere entftanben), welcher mit bem Comparative nederese von der Praposition mes vor ftammt, wgl. primus und prior. Der erfte wird durch diese Comparative Form neeregos wie burch prior ausgebrudt, fobalb nur von zweien bie Rebe ift. — Aus neuero wird aber auch noch ein neuer Superiativ newrioros gebilbet, b. i. ber allererfte; gleichbebeutenb auch naun naun neinneueroc.

Unm. 2. deureges hat comparativifche Form, weil auch ber Comparativ bei einer Bergleichung gwifchen zweien fest. Die superlativifche Jorm defereres, hat bie Bedeutung ber lette (namlich ber zweite in Bezug auf alle).

Anm. 3. Пентгос ift von ber alteren und Acolifchen Form nehme ges bilbet, welche auch ben Bortern пентойодог Funfgad und пентайонаgu funf gablen gu Grunde liegt.

Anm. 4. Rebenformen find: τρίτατος, έβδοματος, όγδόατος für τρίτος, έβδομας, δγόοατος ferner τέτρατος mit Umftellung ber Liquiba für τίταρτος; είνατος, öfter gebraucht als ένατος; έεικοστός wie έείκοσι.

Ann. 5. Auch verschiebene Abjectiva, welche allgemeiner ben Pilot in einer Beispinfolge bezeichnen, haben bie Endung der Ordnützischen. So nöueres und dasodes (biefes mit entfletterer Form) der leder, Sogwiss der dußerfle (von der Pfläposftion is wie extremus), önneres der oder fle, existence, sinares der oders fle, existence, sinares der oders fle, existence, sinares der oders fle, fle om nego gebilder wie födspunc; davon ift nedurges eine verlängeret Form (nicht den gegena), 1981, prinzieges om rijense.

Bie deuregog und deurarog (Anm. 2.) verhalten fich, auch in ber Bebeutung fehr ähnlich, Voregog, Vorarog posterior, postremus.

\* Anm. 6. Auch eine Art von Correlativen folieft fich in ihrer Form einerfeits an debreoos, anderfeits an bie höberen Orbinalschlen, nämlich

moroc und onorrec wer unter vielen

#### 6. 110.

Un anbern Bilbungen aus ben Bahlwörtern bemerke man

a) Die Adverbia numeralia auf bie Frage wie viel Mal? finb :

απαξ einmal, 2. δίς zweimal, 3. τρίς breimal,
 τετράκις, 5. πεντάκις\*, 6. έξάκις\*, 7. έπτάκις\*,

8. όπτάπις\*, 9. ένάπις, 10. δεπάπις, 20. εέποσάπις und so alle übrigen mit der Endung - άπις. Ebenso ift gebildet πολλάπι(ς) viele Mal, oft, welches aber gewöhnlich das σ verliert.

Unm. t. Das Abe. für 9. tommt bei homer nur einmat, unb gwar in ber gorm einige vor, vgl. einemes für braros §. 109. Unm. 4.

b) Die Bahlabverbia mit ber Enbung - za bezeichnen eine Abeilung, gewöhnlich auf bie Frage in wie viele Thetle? ober nach wie vielen Seiten? So finden fich:

2. diga, 3. roiga, 5. neuraga, 7. Enraga. Dieselben konnen auch noch ein & annehmen, indem zugleich der Accent geandert wird, wie

2. διχθά, . 3. τρίχθά, 4. τετραχθά.

c) In ber Bebeutung der Lateinischen Adjectiva numeralia auf -plex siehen im Griechischen Absectiva auf -πλοος, über bes ren unregelmäßige Contraction s. S. 15. Ann. 3. So änλοος simplex, δinλοος duplex und die Abverbien τρεπλή, τετραπλή.

Anm. 2. Roch genauer entsprechen bem Lateinischen bie Formen dinaat und reinkat, Gen. - woc.

Anm. 3. Bemertenswerth find auch bie burch Bufammenfegung von Bablen mit ήμαρ und broc (St. ΕΤΕΣ) gebilbeten Abverbia:

itnung, irrnung 6, 9 Tage lang

Tamm. 4. 3n Busmmenfegungen und Ableitungen nehmen die, reife, eisoages, erria gewöhnitch bie Beftalten di., rei, errea., irria ober eine and bie andern Bobuvorter verwandeln oft ibren fendvord in a ober bangen noch einen Endvocal ang Beispiele find icon im Obigen enthalten.

### Steigerung der Adjectiva und Adverbia.

### §. 111.

Der Comparativ und Superlatip ber Abjecties werben m gewöhnlichsen durch die Anhängung ber Endungen -regog, 13, 00 und -reweg, 13, 00 und -reweg, 14, 00 und -reweg, 15 und und 16 Weigeting breier Endungen gebildet; der Accent tritt immer möglichst weit guruft. Diese Bibung sindet sich namentlich bei solgenden Arten der Abjectiva:

ar.a) Bei ben Abjectiven-auf -oc, g. B.

Comparat. Superlat.

πιατός, η, ου ττεμ...πιστότερος, η, ου πισσότατος, η, ου.

Benn bie vorlette Silbe bes Abjectivums turg ift, fo wird bas o der Endfilbe in w gedehnt, um bas Aufammentreffen guvieler kurgen Silben zu vermeiben, z. B. 1130 . . . . . . . . .

véog jungmamis vedregoig it vedrarog. I II

b) Bei ben Abjectiven auf -ve, 3. Mindampfin I

c) Bet ben Abjectiven zweier Endungen auf -ne, ee, 3. B.

d) Bei ben Abjectiven auf -eig, eona, er, beren Stamm auf er- aufgeht, wird vor ben Enbungen -regog und -retog bas r bes Stammes nach ber gewöhnlichen Regel in o verwanz belt, bas der vor biefem a ausgestoffen, g. 28.

zagieig lieblich zagierregos zagierraros.

e) Bei einigen Abjectiven feltnerer Bilbungen, namentlich μάκας felig μακάςτεςος μακάςτατος μέλας, αινα, αν fcmarx μελάντεςος μελάντατος.

Hiernach bilde man noch die Steigerungen von Leunics, απρος, ολούς, γλυπερός, δίπαιος, απός, όξις, εὐειδής, ατελής, τιμήεις. Anm. 1. Bei den Comparativen und Superlatioen auf .- oregos und .

- oraros wird bas o zuweilen auch bann gedehnt, wenn eine lange Gilbe vorhergeht, g. B. λαφώτατος, διατρώτερος, κακαδεινώτερος.

Anm. 2. Unregelmößig gebilbet ift διαρρίστερος Od. β, 190 von διαρρός.

Anm. 2. Unregelmäßig gehilbet ift dengeforegos Od. \$6, 190 von dengeos.

Anm. 3. Gang nach ber Regel gebilbet ist dzagieregos Od. \$0, 391 von dzagies, G. dzagieros.

### §. 112.

Eine Angahl von Abjectiven hat eine settnere Art der Steigerung, det welcher die Comparative als Adjectiva gweire Endumen auf -tow, sow außgehen, die Euperlative auf -towo, n, ow, indem vor diesen Außgehen, die Eussisse ber Adjectiva (L. 114.) wegfallen, 3. B. 1,666, 1,660n, n,620no, ausgehos, augustos, a

Einige Abjectiva haben auch eine wirfliche Unregelmäßigkeit

ber Steigerung in ber Art, baß Comparativ und Superlativ aus gang anberen Stämmen gebilbet werden, wie im Lateinischen honus, melior, optimus und im Deutschen gut, beffer, best. Andere Keine Unregelmäßigkeiten find einzeln zu merken.

Die ungewöhnlichere ober unregelmäßige Steigerung finbet fich hauptfächlich bei folgenben Abjectiven:

| 2  | I am now life management | Comparat.        | Superlat.  |
|----|--------------------------|------------------|------------|
|    | ayados gut               | (agelwv          | άριστος    |
|    |                          | Ιάμείνων         |            |
|    | xaxós falecht            | κακίων           | κάκιστος . |
|    | μέγας groß               | μείζων           | μέγιστος   |
|    | nodus viel -             | πλείων οδ. πλέων | πλείστος   |
|    | menoog flein, menig      | έλάσσων          | ξλάγιστος* |
|    | odlyog wenig, flein      | μείων            | ολίγιστος  |
|    | zalog fdön               | *allien          | wallistoe' |
| e  | alozoos häflich          | αἰσγίων          | αίσχιστος  |
| 47 | ที่ อีบั เ โน๊ ซิ        | noiwy*           | ήδιστος    |
|    | παχύς bid                | πάσσων '         | πάχιστος   |
|    | rayus fonell             | θάσσων (ξ. 152.) | τάχιστος   |
|    | xparepóg fart            | ×ρείσσων         | κράτιστος  |
|    | erdooc feinblich         | iyolow*          | έχθιστος   |
|    | glag lieb                | φίλτερος         | φίλτατος   |
|    | yepasóg alt              | γεραίτερος       | γεραίτατος |
| 6  | enibeog leicht           | (όηἰων*          | δήιστος    |
|    | ¢4                       | βηίτερος         | όηἰτατος   |
|    |                          | 14.4.4.9         | 6.4        |

άργαλέος befchwerlich άλχίοιν άλχιστος.

Anm, 1. 3u άγαθός unb κακός kann man bem Begriffe nach auch noch einige andere Comparative und Superlative gießen, nämlich

1 9.

| dyadós       | ( φέρτιρος                   | φέρτατος, φέριστος |               |  |
|--------------|------------------------------|--------------------|---------------|--|
| establish ev | Biltseos<br>Luitseos, luicov | Eldin Ai           | na mili s     |  |
| * worko c    | Zilgar, zigilar              | 7,791              | mindson (all) |  |

Jeboch ift zu beachten, baß bie Bebeutung blefer verschiebenen Steigerungen nicht gang biefelbe ift. — Bon naude finden fich auch mit regelmäßiger Bilbung auswirzoor, auswiraroc.

Ann. 2. Lieber die Enflichung von ziehem und zezeine aus zezeine on einem Stamme XEP [, §, 157, B. — Reden jenen Hormen sindet sich noch eine andere ohn Nom. sing, nämlich Sing, D. ziehe, A. ziehen, Piar. ziehen, noutr. ziehen; ebenso sind näbles, nähas Kürzere Formen sie nähas ein, nähas kurte eine sind nähas ein, nähas ein siehen sind nähas ein, nähas ein siehen siehe

n Unm 3. Die regelmäßigere Form bre Comparative von dlipec, name

Anm. 4. Sowie neurose auch mit umftellung ber Liquiba nageregat lautet, fo fieht für neurones (welches sower in ben hermeter past) bei homer immer adereroe. Der Comparatio neisow ift unregelmösig von einem Stamme KPKT gebilbet.

Anm. 5. Für gibregor ift eine feltnere Form geblior. — Wie in jenem ift, bas o auch in gaarraros Od. v. 93 von gateres glangend ausgefallen, aber zugleich auch eine Affimilation ber Bocale (§.99. A.6.) vorgenommen.

Tum. 6. Agyakioc ift aus alyalioc geworben; es finbet fich auch ber regelmasiae Comparativ apyalewreps.

Anm. 7. Andere Bifbungen auf - ww und - voro finden fich vorgug-

heb H Spadic langfam Bondour 7 Bapdiores (Spadiores) III 15

mengel lang! "näteren phiesener; priesener; und abbete, flader und abbete espetiale fligt, gebruik der Bert possen, d. B., paagoregot, errore abstracte abstract abs

Mit anbern langeren Guffiren find bie Pofftive gebilbet in

κερδαλέος, vortheilhaft, liftig περδίων κέρδωσος ψεγηλός, talt, fchrecklich ψεγίων βίγιστος

znotios, theuer

nigerog, theuer ucher bas Berbaltnis biefer, Steigerungen auf - 1000pt, - 1500c gu ben Neutris auf - 00 f. 8. 1466 f.

βaorleus, Comp. βaorleiregos, ein größerer Ronig, fonig-

now bunb (G. nivoc), Comp. nivregoc, hunbifder, freder, Sup. nivraroc.

[3] Bang ohne Positiv find οπλότιρος, rares junger, jung ft. Auch von πριαβύτιρος, rares alter, alteft fommt ber Positiv πρέσβια bei homer nicht vor.

Anm. 10. Die Endung -reger bient auch jur Bilbung einiger andern Beierlog, beren Begriff verftedter eine Bergleichung mit etwas anderem enthäte; 3. B. delfreger und deuereges, rechts und fints, Onleiense weiblich es delere im Gearniges gegen bas Mannitche, Auch in ber

10

Poffiffen naterque, imierque 11.-f. m. fingt ein Gegenfieh degen bie nichtbestigenben; ebenjo gebilbet sit drafreges (ad v. 111. den Göttern gebör olg und mit einer Einen Beranberung der Endung allörges agdern gehörig, alisaus. Auch heierzes und drafreges bebeuten den Bergen, dem Bande angehörig.

#### §. 113.

Um die Abverbia der Art und Beise, welche von Abjectiven abgeleitet sind (§. 107.), zu steigern, wird im Compacativ das Neutrum Singularis, im Superlativ das Neutrum Pluralis des Adjectivums genommen, 3. B.

ragius, raju celeriter Sasoor celerius ragera celeriuse. In enthrechender Weise werden bie Steigerunge Formen auch bei solgenden Abverbien gebilbet, welche feine Abjectiva jur Seite haben:

μάλα fehr μάλλον mehr μάλιστα am meiften

- άγχι nahe άσσον näher άγχιστα am nächften. Ueber die Entstehung von μάλλον aus μαλιον und von άσσον aus άγγιον f. S. 157.

Anm. Ginige Abberbia bee Ortes werben mit ben Endungen - repw und - rarw gesteigert, namentlich

έκας fern έκαστέρω έκαστάτω τήλε fern τηλοτέρω\* τηλοτάτω.

Ebenso ift moories von ber Praposition nes gebilbet, auch assories burch eine zweite Steigerung aus bem Comparativ asom.

### Won der Wortbildung.

### §. 114.

Die Wortbildung erfolgt theils burch Ableitung theils burch Aufammenfehung. Man bat aber solche Webrer, weise von neren bereits zusammengleigen abgelette find, wosh von benjenigen zu unterscheiden, welche selbst burch Busamment-fehung entstanden sind; z. B. deogeoorie ist nicht aus duch und gegorie zusammengelicht, s. S. 128. F., sonbern von duchpew (aus diese und vere geb ? 128. B.) abgeleitet. In manchen Fällen

ift es allerbings ichmer gu entscheiben, welche von beiben Urten bes Urfprungs anerfannt werben muffe.

Der gesammten Bortbilbung liegen Burgeln und Bur: gelftamme gu Grunde, welche großentheils als Berbalmurgeln und wurzelhafte Berbalftamme erfcbeinen. Aber es gibt auch viele berfelben, welche nicht gur Bilbung von Berben bienen; jeboch find biefe in ihrer Unwendung fur bie Bortbildung und binfichtlich ber Bermanblung ber Bocale jenen gang gleichartig. Es tonnen nun bie Ableitungen von zweierlei Art fein:

a) primare, b. h. welche unmittelbar aus ber Burgel ober bem Burgelftamme erfolgen; wenn aber aus biefen auch ein Berbum unmittelbar bervorgegangen ift. fo pflegt man biefes als bas urfprungliche ju betrachten und bie anberen Ableitungen auf buffelbe ju begieben. 3. 28. bon DETT V gur fommt gebro flieben und gopi Flucht; man pflegt aber ju fagen, gopi fei 

b) Die Ableitungen find fecunbare, wenn fie nur mittelbar mit Burgel ober Burgelftamm gufammenhangen und gunachft von irgend einem anbern Borte bergeholt werden muffen, & B. τιμήεις bon τιμή und biefes von TI (τίω) ebren. Bei biefen fecundaren Ableitungen muß zuweilen ein Bort gu Grunde gelegt werben, beffen wirklicher Gebrauch fich nicht nachweifen lagt. Man fann bann annehmen, bag bas Bort wirflich einmal eris ffirt babe, aber in ben vorhandenen Schriften gufällig nicht übers liefert ober fruhzeitig außer Gebrauch getommen fei. Es ift aber auch möglich, baß bie Sprache in einer Rette von Ableitungen irgend ein Glied überfprungen bat, welches man ergangen muß. wenn man bie Ratur ber Bilbung genauer erfennen will.

Die Ableitung erfolgt meiftens burd Guffira, b. b. burch folde angehangte Buchftaben ober Gilben, welche gur Borts bilbung bienen. Ginige Arten ber Ableitungen bienen nur fur primare Bortbilbung, andere nur fur fecunbare, noch andere fur

beibe Arten.

districted below it in the state of the stat

Arten. Uebrigens find im Folgenden nur bie gebrauchlicheren ober mertwürdigeren Urten ber Bortbilbung aufgeführt.

Cinting about the contract of city the continue of the thouse

### Primare Ableitungen ber Momina.

### 8 6. 115.

Die einsachste Bildung ber Nomina geschiebt ohne irgent ein Suffram, so baß sie dam ber britten Declination sosgen, ober mit den schwächten Suffren -00, -0, -00 nach den bei ben ersten Declinationen. Gewöhnlich liegt der Burgelstamm zu Grunde, seltener die Burgel; die Stammsaute e und es werden salt immer in die Ablaute o und os berwandelt, seltner so in ou und n. 10, vgl. §. 132.

Die Bebeutung biefer Bilbungen ift febr mannichfaltig; bie weiblichen Substantiva auf - 7 bezeichnen in ber Regel unperfonliche Begriffe und find gewöhnlich Orptona. Ale Beispiele bienen:

a) Substantiva nach Deel. III.: άλς Salz von 'AA (άλλομαι spring en), πτύξ, G. πτυχός Falte (πτύσσω), φίλικ Bächter (φιλάσωω), φίλικ flamme (φίλεω), φίλικ Rifs, Spalte (δήγευμι), πούς, G. ποδός von IBA (ohne ein entsprechende Berbum), που m. Schwert, eig. bas hängende (αίξορμα); μ

e) Subfantion nach Deel. I. agzi Anfang (azzo), párn Kampf (názona), názón Schag (názona), názón Schag (názona), ező, Teleb (t. érzőnáz), zoń Gul (zéon), azoni Verfamming (azetpa), azoni Gefáng (aelőn), azonoj Safte (aketpa), azo

d) Einsache Abjectiva dieser Bildungen gibt es nur wenige, 3. 23. πεοίξ, κός surchtsam (πείσσω), δοός schnell (δέω); sehr häusig dagegen ist bei gusammengesehen Abjectiven ber zweite Absell auf solde Weise entsanden, i. §. 128. C.

Anm. 4. Ginige primare Subftantiva auf - η baben attifche Reduptis cation und bann im Intaute immer ben Bocal w, wie drunnin Geficht won OII (§. 163.), educh Speife (tou), drunn Spige non AK (wovon rangenfren).

1111

Anm. 2. Allmatich find bie obigen Bildungen auch jur Ableitung von einigen nichtewurzelhaften Berben verwandt, 3. 8. soned von Romiço, fer boch meiftens erft in ber nachhomerischen Sprache.

### §. 116.

Aus den Burgelffammen ohne Ablaut, seifener aus ein Burgeln voreiden beschiedene wichtige Kassen voreiden Gebendern und auch Aberbien gebildet (und zwar sebe oft ohne ein entsprechender Burgel Berbunt), welche in einem genauen gefammenbange, untereinneher keben:

- b) Die Abjectiva auf -vc, meistens Orytona, z. B. ήδως füß (ήδυμαι, ήδος, richtiger ήδυς), θρασύς muthig (θράσδε), εδούς breit (εδρος).
- Die Weitelba auf eos (auch mit Einschiedeung eines huren Wecales auf eos, aos, eos), fall immer Orton, 3. B. alogyde (chimpfich (alogoe), audodes rühmifich (vödes), noureos fatt (selten noure), 1911. noureos füß phinuse, oderages träftig (vödese), depunds, oderages träftig (vödese), depunds helltönent
- d) Die Abjectiva auf aléos, alejas unb ηλός, 3. B. κερδαίλος vortheilhaff (κερδα), δαραιλέος θορασίς (θράσες, θάρσος), άργαλέος be (howerligh (fl. ályakós 31 άλγαλο μπλόλιμος αυδρός (κιδας), κιδάλιμος (φίσις (φίσις), ύψηλός (νόψος), όμγηλός (φισεδιίκ) (δίγος, όμγω, έφιγα §.93. h.).
- e) Die Abjectiva auf -twoe ober hollich -erwe, wie gaewo i etucht ent (gao), akezerog deyniche (Ayos, akyos,
  akinse, hob e airwe, eiesterog buntel (eiestog). Beibe
  Ausgänge find aus -capse entstanden (h. 141.) und vielleicht durch
  bie Anhöngung des Euffires -voe an die Stämme der Neutra
  auf -og au ertstären; in diesem Halle wurden es leine primäre
  Bibungen fein.
- 195 f) Die Comparative auf -low und Superlative auf

-coros (§. 112.), welche unter Befeitigung ver ben Positiven an hängenden Suffix immer unmittelbar von dem Stämmen gebis bet werben, gestern gleichfalls in biefe Reihe primärer Bistumgen und haben beshalb fast immer Positive auf -ve, oos, -aldos, -nides, und gerobnild neutrale Substantive aur Seite. Sigentide sind fie, wie man siebt, als elssänstige stellendingte Bestelbe zu betrachten, welche nicht (wie die Eteigerungs Kormen auf -neges und -neurog) von übern Positiven abgeleiter ind. Man vergeleite zu mit, ben Bestelbeiten inner Eriegerung in §. 112. die neutralen Substantive xállos, aloyos, ndos, ndos, xáyos, xáyos, ndos, xáyos, záyos, xáyos, xáyos,

g) Fenner gehören auch bleienigen Abberbia auf – a hierbet, welche mich als Neutra pluralis betrachtet, werden finnen wie rügu (rogio), rüguo), olia (sixis), iliya (kipyo, iyngos), sagra sehr (sugregos), wagros), ilina fest (ilmagos), olia, olia leicht (chivoros), piaka, pallor, palnora (palnogos), ebenso, sing nige Abberbia auss. 4, wie ayr, asoor, ayrarra und vipe, singaides, üppos), dan

h) Enblich bemerte man, baß auch bie jusammengesehten Beieribie auf no. G. ein biefer Ausstelle ben Bilbungen angeboern, f. §. 128., umb baß bie Berba auf -uwen jum Abeil auch auf -uwen mit Abeil auch auf -uwen mir einer naben Beziebung zu berfelben fteben, f. §. 125. f.

Ann. 1. In einigen neutralen Subftantiven auf soc hat der Burgelftamm eine Berftärfung durch & erhalten, d. B. lodog Rieibung von EE (Groups), plyedag (pipag), nåfidog (nadig, nåiforg).

Am 2. Suveilen find unter den ysfammengehörigen Formen einige vom einige det nigen der bei Engried gelötlert, 18. J. access und haven von V para, detr nigener und prime von MHK, lorges und deingales, nima Adv. und neusälunge flug, paoli, und piedos volt § 92. Ann. 3. Ann. 3. Die desenwohnert Gebenene her Wiereite find mitunder

aum a be- beiterangen ger in anderer Beife abweiden bon bem angegebenen Gebrauche benugt.

## erinel a gunger bait gen gen- optione von

l angs libe alto Gene l

divide.

### ant -- oe bie geftigent in Dien 711 Sede pungen. eb feine genen er

Bur Ableitung von Berben aller Urt, fowol murgelhaften als abgeleiteten, Dienen eine Angabt won Guffiren, in welchen a ber

wesentichste Laut ift. Diese Suffice werden bald an den Berbaffnamn, bald an die Wurzel, nicht selten auch an den Systemssam des Toriftus I. angehöngt; der wordische Kennsaut der Verfacht, auch der der der der der der der der und der. I. geschieht, Jientlich bäusig wird das Sussificum miterst eines des sieden geschieht, der Willeren und resp sieden, delben der der der der der der der der der zwischen, beiben Betonungen gethellt. Dierber gehören solgende Rilbungen:

Die Suffira rejo (G. irogos), irwo (G. rogos) und ings nach Deck I. begeichen (wie das Latenische -tor) das mant ihe Eubject des Berbums, d. h. h. den Mann, wediger die durch das Berbum ausgebridiet Abstigleit übt. So döring (von der Wurzel und dehalb ohne Dehnung), during, dekrag Geber (läddugt), indrephensio, undserning Stuuremann (ausgewiss), inventio, indrend Rauber (lädige), inversio, indrend Rauber (lädige), invigensio, ingering Ttugen (agios), invige der Shuffel field, der Kommende den indred).

b) Die Bildungen biefer Att, besonders die auf zug die und nicht seiten zur lebendigen Benennung von Werkzeigen und andern sie eine handlag nötigien Saden; in demiglein Sinie verdru dann auch das weibliche Sussie zugen und das meitliche Sussie zugen und das meitliche Sussie zugen und das meitliche Sussie zugen und das demigleiche Sussie zugen und das demigleiche des gekraucht. So dienerho Sussie aber gürtende, könerho Betrug (schorpus S. 102.), deuaruf D. dammer, ausnahmewoffe Ferninkunn (gulo zerschaftigen), wahrende Scheieer, ägorgov Pftug, könende Betr (Rhopan), wahrende Scheieer, ägorgov Pftug, könende Betr (Rhopan),

e) Abstracta (wie im Bateinichen auf - its und auf - tus nich Deel. IV.) werben gebilder mit ben webilden Suffixen - ries (G. rivos) welches der meisten Suffixen (G. rivos), welches der meisten dam (d. 156: in - ase, übergegangen ist, seltner mit - asy (auß - ixv) und mit bem mämtlichen Sufsit - rop Deel. II. Die Abstracta auf - rie, innd immer Oxytons, die auf - ries, - oze, - asy immer Barytons, die auf - voe beiderlei Art. Als Besipiete sonnen diemen: experience i neuellatio. Bannie des Esse in felhoderian),

urnarde bas Freien (araonau), edzeie bas Effen

garig Rebe (anul), persorie Erinnerung (pupunaxo),

18 ni nenger Befis, aponie bas Dflugen, revenie Urwe fprung; inbogeoig Berfprechen aus Voy. (6: 90.) malition pon unegomas, - adapta 1 auflied ind municipiere

avedegin Uebereinfunft (geridenai), inggregin = ingmin . oysoic. 111 - New F. mefebielte, Steam &

auntoc bas Daben, aporoc bas Pflugen, berbe Res igen (von), naffarog Unftrengung. . aus facht rigenen

Dan fieht übrigens, bag manche biefer Borter eine mehr concrete Bebeutung angenommen haben.

at d) Die Adjectiva verbalia auf -roe (immer Oxytona) baben paffivifche Bebeutung wie bie Lateinischen Participia auf -tus ober enthalten ben Begriff ber Doglichteit, wie bie 20: jectiva auf -ilis ober bie Deutschen auf -lich und -bar. Co 3. B. yourog befannt (yeppelaxa), Bearog geglattet (Sew), yurog gegoffen (yew), yelagrog laderlich (yelam), denreg fterblich (Ovnonu), aventog ober avoyerog erträglich (ave-YOUGH), H par of the manifecture was in the contract of the co

Manche Reutra folder Abjectiva bienen als Subffantiva, 3. B. gurar Gemachs (gow), norde Trant. 1141114

### §. 118.

Mr. distribe Much eine Reihe von Guffiren, in welchen u ber wichtigfte Laut ift, wird auf gleiche Beife wie bie T-Suffire bes vorigen Paragraphen gur Bilbung von Gubffantiven und Abjectiven aus 

- a) -μα, G. -ματος (immer barnton) bezeichnet gewöhn: lich bas burch bie Thatigfeit bes Berbums Geschaffene, 3. 28. oneona Samen (b. i. bab Gefaete), urfun Befis, vonna Bes bante, dequa bie abgezogene Saut; aber auch activifch in ania Ange von OH. ingr. ( 12 13 D) gry - Catt | oge . ft . fry

b) Die mannlichen Gubftantiva auf - 40g, gewöhnlicher - duog ober auch - ouog (fast immer Oxytona) und bie meiblis chen auf -un, -dun, -aun find theils Abftracta, theils von verfchiebenen anberen Bebeutungen; ber Stammlaut e gebt baufig 

πότμος Gefchid, eig. casus von ILET (πίπτω §. 95.), nλαυθμός bas Beinen (nλαίω 6, 88.), μυκηθμός bas Brullen, σταθμός Pfoffen, Ctall von V στα (/στημε), πορθμός Meerenge, eig. Ueberfahrt von ΠΕΡ

- (neigw, nepaw), deque, Reffel von Vide (dew), uhiσμός Lebnftubl von V κλι (κλίνω).
- riun Chre (riw), urnun Gebachtnif (neurnaum), odun Berud (oco), eioloun Gingang (eigeine), aradegun Saarband (avadew) nonthe not and a mm;
- c) Abjectiva auf uwr, Gen. uoros (Barytona), mit getiver Bebeutung wie unquor eingebent; freorigum tunbig (Enloranai), rofumr einfichtig, dafpur erfahren vom Aor. pass. Ho edany (dedaana). In y i cooff not unta mit 5 nor

Bu biefer Rlaffe von Bilbungen fteben auch in nachfter Begiebung bie gufammengefesten Abjectiva auf -umr; f. 6. 128. b. . und bie Berba auf - nalvo , f. 6. 125. a. t. B. I worke Phy it in the con bree, M. Chat site.

#### S 22 15 13 Nomina von Nominibus.

u - on Laube me

wide Con me rau Bobis

\$. 119. " The same of the same Saufig merben meibliche Benennungen von ben manntis den abgeleitet, wie auch bei ben Abiectiven bas Dasculinum als Die urfprünglichere bem Femininum ju Grunde liegenbe, Form betrachtet werben muß. Die Bilbungen bes Femininums bei ben Mojectiven find im Gingelnen ichon ermahnt worben, tonnen aber erft burch bie Bergleichung ber Reminin : Bilbung bei ben Gub: fantiben, welche gang mit benfelben Guffiren erfolat, in ihrem Bufammenhange verftanblich werben, und follen beshalb im Folgenben neue Berudfichtigung finben. Man bemerte auch noch, bag bie weiblichen Suffire nicht felten auch gur bestimmteren Begeichnung bes Gefchlechtes bei folden Gubffantiven und Abiectis ven angewandt werben; welche generis communis ober felbft fcon weiblich find, ferner auch jur Mbleitung aus neutralen Subffantiven ober unmittelbar aus Burgelffammen und Burgein. - Ge find brei Bilbungearten zu unterscheiben:

a) Benn bas Dabeulinum ber zweiten Declination folat. ip hat bas Remininum meiftens bas Guffir -n. Go bei ben sablreichen Abjectiven breier Enbungen auf -ogin-noj-ov und bei manden Gubftantiven, 3. B. zovoog Anabe, zovon Daba den Frapor, Frapos und frapa, fraipa - Osog m. f. und Dea (fatt Den 6. 12. Unm. 4.). Celtener ift es ber Rall baß

Das Mastulinum ber erften Declination angebort, 3. B. rauing, ταμέη.

b) Benn bas Dasculinum ber britten Declination angebort : fo erhalt bas Remininum gewöhnlich bas Guffirum -ca. (immer barnton), beffen , aber mannichfache Beranberungen erleibet: ...

a) Das Guffirum bat fich zuweilen rein erhalten bei ben Remininen ber mannlichen Benennungen auf -rio (§. 117.), beren Guffir aber ben Bocal verliert, j. B. jogring- ant Zans sering bon opynoxio; unmittelbar aus V ya (yiyronas) ift yaia

gebilbet (fatt pa-ca), eig. bie erzeugenbe:

8) Mit einer vorhergebenden Muta verfdmilgt bas lota in σσ, 3. B. Doiregoa Phonicierinn von Doires, G. Doirexoc (auß Borrex - ca), nelegon Biene von nele, G. nelerog Sonig, ganna Laube neben gay, G. γαβός\*, πρόφρασσα ber Bes beutung nach Fem. ju npogowir, aber unmittelbar vom Stamme DP.1.1 gebilbet; fo auch mit einer boppelten Duta in andera von arag, G. arantog. Bei ben Abiectiven auf -eic. G. erroc fallt por bem oo bas v aus; &. B. rapleig, guplevou (aus yapierr'-ca). Aber in allen übrigen Rallen, wo ber Stamm auf -rr - ausgeht, erhalt bei bem Musfallen bes z vor a ber vorbergebenbe Bocal bie Erfatbebnung nach 6. 149., und es wird bann. weil bie Gilbe boch icon lang ift, nur ein einfaches o gefchrie ben 3. B. nag, nasa (aus navr-ta), roenwr, roenousa (aus rpenort - ca), fo bag bas Femininum bier fcheinbar bas Suffir - ak hat.

2) Wenn ber Rennlaut ober e ift, fo überfpringt bas lota benfelben und verbindet fich mit bem vorhergebenben Bocale in einen Diphthong. Go uelag, nelarra (que pelar-in), Songrio Diener, donoreipa (aus donorep-ia unter Berturgung bes in im Dasculinum); auch von Bortern ber zweiten Declination yluaipa Biege von yluagog\* Biegenbad und noipa bon napog ober auch unmittelbar vom Stamme MEP (uelgonat que theilen), ferner ogopa Sammer von ogopor Anochel (val. malleolus).

3) Die Gubffantiva auf -eug und bie Mbiectiva auf wo baben Remining auf - era, 3. B. Barilera, lepeia (Barileif, lepeug) und houe, hoeia. Gigentlich ift bier bas v in F vermanbelt (6, 30, Unm, 3, und 6, 33, Unm. 1.), und biefes, wie wund o. burch bas lota übersprungen, aber hinterher ausgestoßen, atso paolitica aus havitekeu; havitekeu. So auch von 19010's f. (urspr. 29aug) die Nebensorm 1901a (aus 1901keu, 1901ku).

An m. 1. Auch mit bem Kennlaute o ift ebenfo berfahren, 3. B. in xaluspageia von xaluspageis m. 1. (aus - pageista, - pageista).

o) Eine britte Bilbung ber Zeminina, in ber Regel nur bei und fan bei de Guffirum -c., G. -ebo, (melftens Oxytona), j. B. Misson Moniter, Monie, zworje, b. 6.
-froz Aggelöhner, zworje, — aktegie Millerin (zu einem Mase, alerje von akts mahlen), alksom m. f., disson, So auch von Worten der weiten Delination, j. B. Agudo, Agulo (selfen Agusi), Augbavoz, Augbaviz, — voogog, fürmisch, doogoge.

Statt - 15 fleht auch - 142, 3. B. Azusas, und Towias ober Towias (unrichtig auch Towias geschrieben) bon Towis ber Troer. Ueber die Bilbungen durch - 14 und - 15 vergleiche man auch noch §. 123. e. und §. 126. B. Ann.

Anm. 2. Auch die nur im Plural erscheinenden Feminina Toppal und diesel gewöhnlich unrichtig dem tolls aubser: geschrieben) fünd burch dos Eussiffe im wor Topis und dand, abgefriet um de wörften im Ringustar Topis und den der der der der bestehen im Begen bes Accentes vogl. § 14. Anm. 3.

20nm. 3. Gine fehlerhafte Bilbung hat Dearge von Dede, und tommt

Anm. 4. Settener finder fich in den Bilbungen mit zu auch biftott es, j. B. neile Ende der Deichfel von IIEA (eig. eem. ju noife), gefe Schelt von VIII (eig. eem. ju noife), gefe von Vvoj ergen.

### \$. 120. THE

Patronymica, b. h. Benennungen, welche jur Bezeich nung ber Abstammung aus bem Ramen bes Baters (zweelen auch anderer Borfabren) abgeleitet find, werben auf folgenbe Beisen gebilberspille.

a) Am gewöhnlichsen mit dem Suffix -idis nach Deel. I. 5 die Botter der werfen Declination vertieren vor demfelben ihr 0. So Neurogiding, "Apapeavoriding von Neurogid, Apapeavoriding von Neurogid, Apapeavoriding von Neurogiding, "Alendo, Kodron."

Dieses Suffirum erleibet aber in solgenden Fallen Abanderungen:
Of a) Bon ben Namen auf - eing und - 13; G. eos werbenbie Patronymica auf -eldne gebilbet, was burch Contraction aus

-xidy, geworden ift, z. B. Arpeidys, Unicidys, Hawoegazidys von Arpeicy, Unices, Tolowdegays flatt Argeidys, u. i. w. Achnich ist auch Bondocidys von Bondoco durch Contraction auch Bondocidys, entstanden.

β) Statt -ions fleht bes Bobiftanges wegen - άδης, wenn ein e vorhergeht, 3. B. Μενοιτιάδης, 'Αρχεισιάδης von Μενοίτιος, 'Αρχείσιος.

7) Bon ben namen nach Decl. I. werben bie Patronymica gewöhnlich auf - eadns gebilbet, g. B. Ausgreadne, Gue-

στιάδης του Λαίρτης, Θυέστης.

δ) Auch fonft fieht oft - εάδης flatt - εδης, besonders bei ben Bilbungen aus Paamen auf - εύς, β. Β. Πηληκάδης, Νηληκάδης, und wo bie Form auf - είδης nicht in ben Berts paffen wurde, β. Β. Τελαμωνεάδης, Ασητεάδης von Τελάμων, Αρητεά.

b) Eine selfnere Bilbung ift auf -iov, welches Suffir in berselben Weise wie -idug an den Stamm gefangt wird, 3 B. Koorion, Anglion, Uniteion. Das a biefel Suffrums ist anceps, und in der Declination tann das de bleiben ober in oubergeben, also Kooriovos ober Kooriovos.

c) Auch die von Eigennamen abgeleiteten Abjectiva auf -cos (§. 122.) dienen als Patronymica mit Austaffung von vids, welches auch öfter babei fteht, 3. B. Αίας Τελαμώνιος, Ποιάν-

τιος υίός.

d) Beibliche Patronymico tommen fetten vor. Difestben werden eigenttick auf -ien gebildet, a. B. Eupeien, Adopareien von Edopole, Adopareie; dufiger aber werden in diesem Sime bie weiblichen Adjectiva auf -ie, G. -idos (k. 123. c.) gebraucht, h. B. Nopole, Berants von Nopeies, Bereats mit Auskalfund von Orgeringe.

### §. 121.

Außerbem find befonbere noch folgende Bilbungen von Subftantiven aus Substantiven und Abjectiven gu bemerten:

- a) - η bitbet öftere bie Benennungen ber Linber, aus ben Rammen ber Bewohner, a. B. Κορίτη, Θουτίας, νοπ, Κορίς, Φούτες, αιτή πάτος Βατεγίαπό νοπ πατίρε. Benn, bad Stammwort eine sachische Bebeutung bat, so. ift. bad Derivatum auf - η, off wenth verschieben, 3. B. αΐσχη νοπ αίθης, χάστης νοπ γαστίες, γενές, νοπ χέφος, G. γένδος. αιτίδης γένδος has oimentostall and

b) - eng (aber nicht - eige und - eng) bient auch um vom Gubflantiven männliche Benennungen (in der Regel Barytona) abz guleiten; welche eine nache Beziehung der Person zu dem Gegensanthe bezeichnen, 23. B. innörige Rossfelensten, wobörze Bogenschaft, eigenzeig Speerschwinger, wabze, Schiffer von zwös (urspr. 2005), donarris von donle, G. donloos; auch mit versärttem Sulfix dötzes Wanderer, nodizes, nodehren Bürr ger, depoeisen, Landman von ärgest.

e) - eig wird gang in berfelben Weife gebraucht, p. B. innebg = limbeng, jegeby, Priester (ra jege Pfer), wenes, birt von vogel Meibe, gaineis Schmid von yenkos, gonesby. Vorter von gewos, auch werden so Gentilla, b. b. Bennmungen ber Einwohner aus den Einberz und Einber Agnam gebildet, z. B. Aoudigeric, Olyaker's von Aoudigeor, Olyaker's von A

d) Abftracta werben bon Abjectiven ober auch bon anbern Subftantiven mittelft folgender Suffire gebilbet:

a) -in, 3. B. dyady Schönheit, ύπερηνορή Nebers muth, άγχιλη Belfdaft von άγλαδο, ύπερηνορή άγχιλος Bei der Bildung aus Abjection auf -ης. C. -έος entlicht von Contraction ber Ausgang -έιη, 3. B. άληθείη B ab theit von άληθης (jūr άληθείη), άεσκείη Schmach von άκπος.

β) -της (G. -τητος), meistens Barytona, wie κακότης, φιλότης, εκότης, ταχυτής, βραθυτής.

29. - οσούνη, beupflichlich von Wörtern auf - wv. C. 2000;
28. ισημασίνη Gelächtnis (μυήμων), σέχομοσίνη Armuth (είχοήμων), άφοσοίνη Unverfland (έφορων), όμοφοσοίνη Cinetracht (δρίσφουν), μεδημοσίνη Rachläffigfeit (μεδήμων), επισσώνα Aimmerkunft (κάτσων). Δίος το δε Chiffi beint auch gur Ableitung von allerlei andern Wörtern, besonders um eine Geichistichfeit zu bezichnen, 3-28. innaadun, rosaainn, μενασίνη, μενασίνη, κατοινίνη Επίξια Ετί (κάρδας).

felten ohne eine erhebliche Beranderung bes Ginnes abgeleitet,

3. B. olulov = oluog, onglov = oho, and von neutris and

-ve, wie reeglo, forlor; igeo = regoo, fonco, ippo-In anbern Fallen baben biefe Borter einen and ber Bebeutung bes Stammwortes abgeleiteten Ginn , B. Beitor Segel von lorde Maß, unglor Schenkelfnochen b. unges Schenkel.

### rente " , sant , , talan , 2 6. 122." " nash',

Bur bie Bilbung von Abjectiven aus Gubffantiven und anderen Abjectiven bient am allerhäufigfen bas Guffir -coc (im= mer Proparoxytona). Die Bebeutung ift febr mannichfaltig (Deutsch -ig, -lich, -ifch), 3. 28. dollog liftig, olpiog glute. lich, Holog Polifc. Baufig bienen folche Derivata auch fubfantivifc jur Bezeichnung ber Ginwohner, 3. B. Holiog ber Polier, Avdforog Der Rotherier (Kodnou), und ihre Remis nina mit Austaffung von yn als ganbernamen, 3. 28. Dovyin, Myorin von Dovyeg, Mnoreg. Dft vertreten fie ben Genitiv. 3. B. vijea δούρα Balten eines Schiffes, Schiffsbalten, onla yalunia (yalueug) Gerathe eines Schmiebes, Schmies begerathe, maog Aiolin Infel bes Miolos, Moiarriog vios Cobn bes Doigs, donog Odvaniog Saus bes Donffeus, Richt felten merben burch biefes Guffir auch verlangerte Rormen ber Abjectiva gebildet ohne wefentliche Menberung bes Ginnes. 3. B. ueillying = ueiling, Airwhing = Airwhog, voruring = Coraros. Sinfichtlich ber Rorm Diefer Abjectiva ift folgenbes ju bemerten: . " 0 0014

a) Das Suffir -10g wird bei den Börtern ber britten Declination an den Stamm afgedängt, wie er fich im Genittle geflattet hat, 3. B. Hockersog, Odvorjog, 1030g. Die Börter ber ameiken Declination verfleren das 6, 3, B. dobiog, Miliog.

 e) And ben neutris auf -og entstehen gleichfalls burch Contraction Abjectiva auf -seog, wie xeleog, nidesog, decidesog (flatt redeisog u. f. w.) von redog, nidog, dreedog, auch biefe mit wirecelmistiaem Acente.

Durch Contraction find auch entflanden beiog aus Beiog, aridojog aus aidoiog von aidois, G. aiddog u. a.

d) Ein vor dem Suffix -195 ftehendes x wird meistens nach §. 156. in a verwandelt, 3: Be beseitste von beseitste, ing-βούσιος von άμβροτος, ημουκίστος bon αμότης, G. -ητός, γεφούσιος statt γερδίτιος von γέρρου.

e) Zuweilen nimmt biefes Suifir auch die Gestatt -eo; an, 3. B. toiseo; altimos, besonder auch die Tiggennamen, 3. B. roye decenden, altoge. Agusterovier, in andern Hallen die Gestatt -eso; 3. B. roneeo; hindreso; proaluseos; Hymakhieos; endlich auch die Gestatt -1100; 3. B. nodenisos, survivos = Selvinos.

Bei ber Ableitung von Bollernamen wird auch bas Suffir - 1x05 (immer orpton) gang gleichbebeutend mit - 105 gebraucht, 3. B. Towixós, Nedagyirós, Againsós.

### §. 123.

Die anbern wichtigften Suffire gur Bilbung von Abjertiven aus Subffantiven fint folgende!

n) -voo ober -eio und -voo (beibe Bildungen barpton) bienen jur Bezeichnung bes Stoffes vie Lat. -eus, Deutsch -ern, 3-B. zwietes (-uso.), zaknen (-voo), stose (-voo) tinds leben, datrog fteinern, dwirog von Eichenhalz. Die eiste Endung wied besondere bei Metallen und thierischen Stoffen, die andere bei Polz und Stein gebraucht.

b) - ers (G. - erros), immer barpton, bezeichnet eine Hille wie im Bateinischen - onen. Der Kennlaut ber beitem ersten Des Clinationen bleibt und ben Stämmen ber britten Declination wieden - angeblingt, z. B. iddies allvosus, nerphiez, dodies, do-lous, acregiez, phodes, doeun, de plentimous, alpurdeig. Die Reutra auf 100 erhalten ben Ausgang - sies, wie rodies, dodipfies ben rides, diedogo. Berschoten Unregulnsstigkeiten ber Bilbung find in arzises bon aufg, zwieles bon zwere, G. - irog. Begen vienates, in pundaes, von diespody gradog, f. 131.



e) Das weibliche Suffix-lez, G. -too, ober -rag, G. -todo, (§. 119. c.) bient nicht felten auch gur Bildung von Bejectiven mit gleicher Bedeutung wir -toe, p. 26. faundelz ergef Enige liche Chre, narole yaia, Aguic yaia (auch elliptifch narole, Aguic als Sufficiativa), Asofte yung ein Leobifches Weib, Towask juff Arolifche Beite.

\*\* An m. Man bimerte, baß im Griechischen bie Gubstantiva umb Abjection viel veniger von einander geschieden find als in anders Sprachen.

Beles Währer umb Billumganerlen, melde eigentlich jubstantivisch find, finnen auch abjectivisch gebraucht werben, 3. B. das Gusster ven in figuenzie
faber mit big u.a. Anheritet werben der Abjectien seche ist of als Gubfantiva gebraucht, beils die Reutra, 3. B. seaso Underlich ist Springer,
ber find der Belegen und bestehen der Belegen bei der Belegen

Der ferter, bie Wacettlum um Geminium unter Auslassmaß eicht erglingbauer Gubstantiva, wie arze, ywei, wie, drydrag, 77 u. a., vgt.

oben of, ferter. 3. 220. c. d. und § 122. Bei manden Köderten lie Echwer zu ausschieden, oß die chapartitis Gubstantiva der Kösteitvin find.

### Abgeleitete Adverbia.

### §. 124.

Ueber bie Bilbung einiger Arten von Abverdien ift schon §. 104 – 107, §. 110. und §. 116. g. gehandelt wooden; außene bem find besonder folgende Arten der abgeleiteten Abvertia demerkungswerth:

a) Wit den Suffiren -δών, -δώ, -δην (dieses barryton) wers den: Abberbia der Art und Weise aus Wurzeln gebildet, 3. B. αποσταδόν, αποσταδά — κρύβδην, κρυβδά — αναφανδύν, άνασφανδά — παρακλοδύν, κλήδην, σχεδόν nahe bort έχω.

Bei dem Suffir - άδην erfolgt die Bildung aus Burzelstams men mit dem Ablaute o für e, z. B. επιστροφάδην, προτροπάδην.

wie expnyagel von exelow, mekeierl von mekelom.

e) Die Suffica -nobs und -abbr bienen gur Ableitung aufs Substantiven mit ber Bedeutung ber Lateinsichen Sudung -tim, ber Deutschen -weise, b. B. apskadde, gregatien, heerden weise - agauguster, wegender, gadapynder, ikadie (Ing.)

- ... d) Merkwurdig find einige Moverbia auf -E, welche fich auf Theile bes Rorpers begieben: wut epineir auf bie Rnie fats len (yoru), odas mit ben Babnen (odar), not mit ben Raus ften, im Faufttampfe (πυγμή Fauft), las mit ben Ferfen (ohne entsprechendes Subftantiv). iniele a nod ant
- Bon Prapositionen werben Abverbia bauptfachlich mit folgenben, Enbungen abgeleitet; " i, sifte nold , undinimel
- mana) ι-σθε(ν) ober -θε(ν); πρόσθε(ν) vorn, οπι(σ)θε(ν) bins ten (von einer ungebrauchlichen Praposition); unegee(v) oben, evegde(v) unten (ebenfalls von einer ungebrauchlichen Prapofis tion). Et und er erhalten vor jenem Guffir ben Bufas |- 20alfo exco(a) De(v) und erzoade(v) aufen; innen, mofur auch gang abgefürgt extoc. erroc. Bon er ift außerbem erdor : er-(1) era inicht von Wiecknen auf -vo. 1 Bt. daystags
- β) -ω, befonders auf bie Frage mobin? in armaufa warts, zazw abwarts; egw binaus, ejow (eow) binein. Hoo nimmt por bem Guffir noch ein o an, alfo noose por: warts und bem entgegengefest onlaw rudwarts (vgl. oneoder); αιιά πρόσσω, όπίσσω f. §. 143. 111, 24. fur -went gent nitch bee - in finte, wonn - are . 3. 28. ir-

### raired keys , suddiend (suday), purtured ( 190 ; , art 110 nod dnu I lauf Abgeleitete Verba. mold man- (n

## Stuffe a f -na, t. B. 0.25. 125. to . na, - na shink

- Die Berba, welche von Gubftantiven und Mojectiven, von Abverbien und Partiteln abgeleitet fint, haben am haufigften folgenbe Musgange:
- a) -aw von Bortern ber erften Detlination, j. B. zinaw, ανδάω, βράω, αγοράσμας, guweilen auch von andern Bortern, mie γοάω, ίγθυάω υση γόος, ίγθύς.
- b) -ow von Gubffantiven und Abjectiven nach Decl. II. 3. B. nanow, yvurów; alaów, zolów, oregardow felten bon anbern Bortern wie γουνόσμαι (γόνυ), διζόω (δίζα).
- e) I -em besgleichen von Bortern nach Decl. II., 3. B. voew, vorrem. oixen Occiivem; welem; ferner von ben Reutris auf -og und ben Abjectiven auf -ng, 3. B. alyew, Sagoew, xoarem . velem anndem (annono): feltener bon anbern Bortern. wie gaven (quen), dered (dlen)", gooren (gone). willio was Abrens, Griechifde Formenlehre.

- d) -ευω junāchi von ben. Börgern auf -είς, 3. B. βασιλεύω, ιερείω, νομείω, aber häufig auch von andern, 3. B. άγρορεύω, βουλεύω, ίκετεύω, δίστεύω, φυτεύω, μαντεύομαι, ήγεμονεύω, ύδηεύομαι.
- e) auron von ben Reutris auf μα, 3. B. σημαίτου, πημαίτου, θαυμαίνου, ότομαίνου, αθετ αική να στο απότετα αδρείτεται Nominibus, beren Suffix ein μ enthält (§, 118.), νοίε δεφμαίτοι (θερμός), δομαίτου (όρμη), πομαίτου (ποιμήν); ferner 
  von ben zusammengesteten Tobjectiven auf - φρον (νοιν φόρι). B. άργαίτου, εὐφραίτου. — In gewissen βάθει netritit - σωνοbie folgende Endung - υνου f. u.; zuweiten ift sie auch noch in 
  andern Källen gebraucht, z. B. λευκαίτου, χαλεπαίτου von λευκός, 
  χαλεπός.
- g)  $-\alpha \zeta \omega$  besonders von Wörtern nach Deel. I. und von Reutris auf  $-\mu \alpha_1$ ,  $\mathfrak{B}$ .  $\partial_{\alpha} \alpha \zeta \omega_{\beta}$  εὐνάζω, οἰνοποτάζω (οἰνοπότης);  $\partial_{\alpha} \omega_{\mu} \alpha \zeta \omega_{\beta}$ , οἰνομάζω, οἰνομάζω, αδετ auch von andern, wie ἐργάζομα, τοιξάζομαι, γουνάζομαι.
- h) -ιζα sehr häusig von den verschiedensten Arten der Wörzter, 3. 20. αλλίζομαι (αλλή, αλλις), δειπνίζω, οίκιζω, διλίζω, διλί

C. Bei vielen jener Bilbungen ift ber Rominal Ctamm bes Stammwortes ohne weiteren Bufab jum Berbalftamm gemacht. Go bei ben Berben auf - am bon Bortern ber erften Declination . beren Rennlaut n ja urfprunglich aus a entffanben ift; ferner bei ben Berben auf -om von Bortern nach Decl. II. und auch bei benen auf - em ebenbaber, nur bag bei biefen ber Rennlaut o in e übergegangen ift. Daffelbe gilt bei ben Berben auf - eve, wenn fie von Cubftantiven auf -ebg ftammen, ferner bei ben Berben auf - 1500, welche von Gubftantiven auf -15. G. -. dog abgeleitet finb. Annie Ing

Die Berba auf -em. melde ju Reutris auf -oc geboren. haben eigentlich auch biefelbe Befchaffenbeit und beshalb urfprung: lich ben Rennlaut a, wie bei einem Theile berfelben noch ficht= bar ift, f. S. 89. b. Aber bei anbern wird bas e gang ale Rennlaut behandelt, 3. 28. Oapaiw, idagonga, redaponna.

Bei ben Berben auf - quairw von ben Abjectiven auf - apwr bat ber Bocal eine Menberung erlitten; ebenfo bei normairen pon ποιμήν. Bei benen auf -μαίνω von ben Reutris auf -μα, G. - waroc ift fatt bes r ein v gefest, wie es auch in ben entipres denben Lateinischen Bortern auf -men fich finbet, val. ovona, ονομαινοι und nomen, nomino.

Aber bie auf biefe Beife entftanbenen Ausgange abgeleiteter Berba find vielfach auch zu Bilbungen aus folden Bortern bes nunt, mit benen fie urfprunglich nichts zu thun baben; man febe 1. 23. bie Berba auf - svw.

D. Durch biefelbe einfache Urt ber Ableitung von Berben aus Nominibus, welche ben nominal: Stamm als Berbal: Stamm benust, entfteben auch noch eine Menge von anbern Berben, theils auf -to und -vw. theils mit ben verschiebenen Doppelfennlauten ober mit ber Berftartung burch lota im Prafens. Die Renn: laute ber nomina o und a merben bei biefen Bilbungen megge: morfen. Co

/ μηνίω (μηνις), μητίομαι (μητις), ίθύω (ίθύς), αγλύω (αγλύς). γαλέπτοι (γαλεπός), γερνίπτομαι (γέρνιψ).

-πρικηρύσσω, άνάσσω, φαρμάσσω (φάρμακον), μειλίσσω (μείίσι τη λιχος), πορύσσω (πόμυς, G. -υθος), έμέσσω (έρέτης), 

Απιμπαίζω (παίς), μαστίζω (μάστιξ, G. -γος), φορμίζω (φάρμιγξ), vgl. δ. 61. 2fnm. 4. u. 5. definitive Co. άγγιλλω (άγγιλος), δασδάλλω (δαίδαλος), αιόλλω (αϊολος). καθαίρω (καθαρός), ήμεξω (Τρέφας), έναξω (τά έναφη), ένεμαθος (τέχιας» - ενέμωρο); αιό μπτ ξετίηθείθμης είπεδ Bocales vor ο έχθαίρω (έχθαός), οίκτείρω (αξκτρός) und mit einer Amberung des Bocales (vgl. ob. [C.) τεχτάτιο μου τέκτος

### Bufammenfetgnng.

### 6. 126.

A. Wenn ber erste Keil bes Compositiums ein Romen sin, so weit in der Regel bessen Kominal-Stamm gesetz, 2. B. soudnoséogo, doidontes, arbipopog, rodizgowos, souripog, sous servingos, rodizgowos, souripogo, sous des des dittern voür statt vyūdy, μεράθυμος, ποροπολέω, μελαγχροθης, απόλος (alla d'y-nokog), γεράσομος, erdeopógos. Von bieser Regel sind aber solgende Källe ausgenommen:

a) Der Kennlaut a in Deel. I. wird in o verwandelt, z. B. φασσοφόνος, αμαλλοδετήρ von φάσσα, αμαλλα.

b) Den Stämmen der Decl. III. wird sehr oft ein o als Compositions Bocal angehangt, p. 88. Διουρεφής, ανδοφάγος, παιδοφόρος, μελανάχροος, άρματοπρός. Selten stehen statt befeitben andere turse Bocale, wie airistorse, ποδάμπτουν.

e) Statt bes o am Ende des ersten Theiles steht auch nicht setten 4, zumal wenn die Wörter sonst nicht in den Bers pasen, 3. Β. Θαλαμπάλος (Θάλαμος), έλαφηβάλος (έλαφος), γασώρος (γαΐα).

a) Sumeiten flehen Substantiva im Dativ., 3. B. nopixores, oppisgers, doppiskurs, rovenskurs's (vgl. 06. raddogos), deseirzogos, xopeaassedogros. Der Dativ hat in diesen Zustumenssemmenssungen meistend bie Bedeutung eines Cocativs auf die Frags wod Somit zebbern sierher nach Hibbungen wei Nodoryenis in Phlos geboren, ödomogos auf dem Wege wandernd, wo Iidos, dofo als alte Cocative zu betrachten sind wie ofras § 106. Ann. 5. ych § 112. Ann. 9.

e) Einige Noming nehmen als erfte Theile eines Compositums besondere Formen an, namentlich

пакт вив пад (nicht navr-) у д. В. пакарущос, пакище-

xaldi- and xalos, z. B. xaddindoxapog, nalliforog. in in inferior, ihring ihr- and ihrous halb. z. B. ihloros, ihridaror, ihring matelig.

A garu- aus rarads langgestreckt, wie rarbnenkop, rarbinnistischen gegen geschaften gegen geschaften gegen geschaften gegen geschaften gegen geg

100 B. Aft ber erffe Theil bes Compositums aus einem Berbum genommen, fo erhölt ber Berbafftamm ober bie Wugget bas Anhängfel -a. ober -eas (fetten -aas) in andern Fällen wofed nur ein kurger Wocal augefügt, am bäufigsten e (fettente o , s, a.). Co , B. B. verrieren B.

λυσημίλης, τανυσίπτερος, τερψήμβρονος (bgl. §. 147.), έλπεσίπεπλος, ταμισίχους, ταλασίφουν bon T.A.I §.102. Άππ. 2. Αμβ βοττάντερα ertennt man, daß diefes σε αμβ τε entstanden ist, 19gl. §. 117. c.

έλκεχίτων, έχέφρων, μενεπτόλεμος, φιλοπτόλεμος, φυγοπτά-

## 전 : 3.07 'us.: つ nollform 및 od ni - 'd 1-5 q of 및: - 사는 ( - 'a'' 2 toll - Ş. 127. q - 'a'' ( ' - : ) -

Als erfter Beit aufammangeseter Weietiva vienen auch verschiedene unternadare Partifeln, insbesondere folgendes" a) a - (vor Bocalen a'-), das sogenamte Alpha privativam mit verneinender Webeutung, entsprecend dem Catenischen ind dem Deutschen und erft and durch - los zu übersehen, z. B. arosinar unterfländig, ärzuge stelles, ärzirize untschut dit girausdig, standig dem en verprace unterfländig, ärzuge stelles, ärzirize untschut Bort solchen bestern, velde eigentisch das Digamma im Anlaute haben, bleibt das är gewöhnlich ohne r. z. B. ärzyge untbättig von izzuge untsprünglich ärzygez von Fisjora, ärzirize invitus von izzu willig (Fradir). Seltner ist, die ber Kall von Bortenn, welche ursprünglich mit a ansauteten z. B. äuwege schlassischen welche ursprünglich mit a ansauteten z. B. äuwege schlassischen der vorzeg, vgl. somnus), ärzug unterfättlich (vgl. satio), auch contrasjit ärze.

In berfelben Bedeutung wie bab a priv. findet fich auch

nem nachfolgenden Botale wird biefes burch Contraction verfchmolzen, 3. Β. εήποιεος von τα αποιεα, εήγφετος von έγείρω, εώτομος von ότομα.

- b) a- und hausiger a-, bas Alpha copulativum, mit bem privativum nicht zu verwechfeln, sit aus äuge entstanden und brudt ein Berbundenssin ober auch eine Gleichheit aus, z. B. anag all zusammen, anderze Gatte und anderzes Gattinn. von vollen Sent icht, geleich Bettigenosse, anderen Gen die gleichte, auch raberen
- e) δυσ- im Gegenfage von es bezeichnet bas Schlechte und Schwierige, 3. B. δύσμορος von fchlechtem Gefchide, uns glüdlich, δύσβατος fcmer zu betreten.
- Anm. dya- und la-, dos- und dos- bruden einen hoben Grad aus, s. B. dyanderes febr berühmt, largenis = ebrernis mohl genahrt, agiyroras febr tenntlich, deidornes lauttofenb.

## §. 128.

A. Der aweite Theil eines Gempositums kann von einem Konnen oder Berbum entnommen sein. Wenn berfebe mit einem furgen Bocale ansängt, ohne daß die Silbe positione lang ist, so pflegt dieser in der Gemposition geden), arkvive (arkes), innzhäng (klaivinn), arkiverprose (serein), innzhängs (viavinn), arkiverprose (serein), vinnzesigne wähle (viend), innzhängs (klaivinn), arkiverprose (serein), vinnzesignes und biveseres (serein), vinnzesignes und biveseres (serein), vinnzesignes und biveseres (serein), vinnzesignes und biveseres (serein). Bei den mit Prüdossition gliden gulammengefesten Berben sindet aber die Dehmung nicht alt. Dieselbe ist übrigens ursprünglich aus dem Bestreben herr vorgegangen nicht zu viele turze Silben auf einander solgen zu lassen, dat sich der auch auf solch Fälle ausgedehnt, wo dieser Srund nicht wirtlam sein kann.

In feinem Ausgange muß ber zweite Theil eine folche Beftalt behalten ober annehmen, welche ber Börterklaffe angemessen ift, zu welcher bas Compositum gehören foll.

B. Menn ber zweite Theil eines zusammengefesten Abjectivums von einem Nomen fammt, so bleibt biefes oft gang unverändert, 3. B. εὐπλόσεμος, πολόφτες, εὐπνήμες, εἰλείμων. Oft nimmt es nur flatt einer entschieden weißischen oder neutraten Endung die nöchstverwandte männliche an, 3. Be ατιμος (τεμή), πρόφειζος (ἐξία), βαθυθίνης Deel. 1. (δίνη), αξογος (ἐρμή), πρόφειζος (ἐξία), βαθυθίνης Deel. 1. (δίνη), αξογος (ἐργον), άδαχους (δάχου), μεγαλήτως (ήτου). In anderen fällen treten ftartere Uenberungen ein:

a) Die Reutra auf - og und die Abjectiva auf -vg (§. 116.) erhalten in der Busammensehung den Ausgang - ης, 3. B. εθειδής (είδος), απηθής (κηδος), δυσπλεής (κίδος)

ποδώκης (ωνύς), χαλκοβαφής (βαφύς), άγχιβαθής (βαθύς).

b) Die Reutra auf - μα ethalten meistens die Endung - μων,
 β. ἀπήμων, πολυπτήμων (πῆμα, πτῆμα), seltener - μος,
 β. δ. ἀποτερμος, ἐπώνυμος (σπέρμα, ὄνομα).

 Die Börter auf -ηφ mit syncopirter Declination und φοήν verwandeln in der Zusammensehung das η in so und das e des Stammes in 0, 3. Β. άγήνους, G. -αφος (ἀνήφ), μηκφοπάτου, άφων, εδφρου (G. ονας).

d) Die Borter ber britten Declination fügen auch nicht seiten bas Suffir - og an ben Stamm, 3. B. άγχιαλος (άλε), Αλέξανδρος, άθεματος (θέμας, G. θέματος), εὐτείχεος (τέτος, G. τείχεος), άγγιανος (γήσας, G. γήσαος)

 ο) βūμία vieto bei bei aufammengelesten Tohectiven flatt est Ausganges - og auch - vor gelest (vgl. §. 122.), 3. 28. imδήμιος (δήμιος), μεταδοίρτιος (δόρτιος), καταρθύνιος (χθών), διμόνατριος (γατιήθ), ίκατόμβους (βούς), δυαλιος, άθτηματιος - άθτηματος

"f) Einige Substantive erleiben als zweite Theile von Busammensehungen bemerkenswerthe Beranderungen, namentlich

νύξ, G. νυπός nimmt die Gestalt νυχ- απ, 3. B. πάννυχος, παννύχιος, έννυχος, έννυχιος.

όνομα verwandelt das zweite o in v, z. B. άνώνυμος.

"Aum 1. - Jusummengefete Abjectiva nur weldlichen Gefchichtes unt - ... werden eine Verben eine Bublandium mit jenem Kubgangs unverlandert jum zweiten Abellt genommen wird, i. B. efpreizes oon dreus, ober auch indem andern Subkantien des Gusffer - au (j. 119) gier geden wird, zweiten auch in- ein gedehnt j. 8. arrierings (abfig), einertigus (rarrife), eigerdios (doc); so und der Kame der Anste Köpes von der, Die Gemoglich vieler Krie von werd vernometen biefet m. - misa auch dem ursprünglichen Gemme Wild (1945) 115. a. u. 119. Ann. 4.), z. B. deprofestie, nanderen und des Gubffantiv vernorden (abgefürst aus verzonzla).

ums verbalifch ift, fo bleibt ber Stamm ober bie Burgel gu-

πείξει οδηκ Βιβός, 3. Β. παραπλήξ, 6. «τρος νοιι πλήσων (ΠΛΗΠ), δίες, 6. «τρος νοιι κέψτουν (Υ Ευγ). Φιμίξει πετένοι δείξει, οτος (ξ. 115.)» προς 6. «τρος (ξ. 116. h.), «τρος (ξ. 117.) οδετ flatt δεξ legten από «τ. παό Decl. III. απρεποπλής μπο μονα τραη πιό του Μετέρτει πός δείξει από του πλήσων δείξει παραπλής διατρος κόπατος με διατρος του περέφων - άδρικη (Ε. «τρος), άδρικητος, επινόδους κοι διατριμε - άδρικη (Ε. «τρος) διατρος νοιι πλόσους επινόδους κοι διατριμε - άδρικη (Ε. «τρος) διατρος νοιι πλήσων (Ε. «τρος) αργενισος του πλησών και - άσχειος νοιι έχει, άρλικη κεσος νοιι δείχενων.

Der Begriff bes Berbums muß meifens paffie ber intranfitiv gefast werden, aber tranfitiv, wenn ber erste Theil ber Stamm eines Substantieums ift, welches bann bas Object ber handlung barfellt, j. B. doundiß Rinber follogend, inndbanos coffebandigend, beudogener tathgebend, hou'dorog, Kinber weib enb. Jedoch gibt es mannichfache Ausnahmen von biefer Reael.

1100 D. Auch gusammengesete Subfantive mit einem pweien verbalischen Theile werden gebildet mittelst der Gussisch - \*\*rhe,
- \*\*roe, - \*\*roe, }. B. μυροβονής, innyhänge. Ikod haben die
Composita beser Bildungen gewöhnlich mehr einen abjettivischen
Einn, 3. B. nerdagiariog allbezwingend, »segedyspedenz wolstensammlend, stockopesius sauttofend, allogenseing wolstensammlend, stockopesius sauttofend, allogenseing — nadonyerig, auch mit der weiblichen Endung noodophersoge vielnährend. Selten ist die Bildung zusammengeseter Abstracta
wie ärdogensch, Mensschafenmord.

Selten werben auch zufammengesehte Substantiva aus zwei Gubfiantiven gebildet, was im Deutschen so gewöhnlich ift, 3. B. nargogooeu'g Morber bes Baters, unrgonarwe Vater ber Mutter.

E. Busammengesett Abverbia werden besonders mit den Ausgängen -εε und -ī gebildet (immer oppion), 3. B. άθεει όριε Both, άπουδί όριε σκουθεί ο όριε Wide (σκουθεί), άνεθρωνί ο ήριε Schweiß (ίδοως), άνευμωνί ο ήριε Blut, άνουνγί όριε gu verwunden (ονίαθο), ανέωννχί in derselben Rahlwötzern §. 110. erwöhnt.

.... E. Bufammengefehte Berba entflehen nur aus Prapofitionen und Berben, und gwar, ift bie Bufammenfehung jeine lafe, so baß die Praposition leicht burch Amesis von dem Berbum getrennt werden kann. Sonst find die scheinbar gusammengesetten Berba vielmehr aus zusammengesetten Abjectiven abgeleitet.

Anm. 2. Manche Participien werten auch mit andern Partitein und Bortern jusammengesetzt, 3. B. derawr (aus alei und raw), edegorior, edeveter, Bagvoreragen, dangergier, dainrafteres.

# andalide and 6. 129.16 onodiftinet

Für ben Accent ber zussammengesetzen Nomina gist im Algemeinen die Regel, daß der Accent möglichst weit zurückgeggen with, z. W. ärupos (ruhi), dydakuros (udwög), ärdem (kowd), doddyntis (urzis), abrowo (dwig). Isodoc dat viese Regel mannickfack Auskammen, unter wecken sogene am wichtigken find:

a) Die meisten Diectiva auf -ps (aber nicht die Eigenmenn) sind Diptona, 3. B. eigenfe, akaris, eieesig, negesaddis. Tedoch hat auch diese Begel wieder wiele Ausnahmen, besoden wenn die vorletzte Eiste lang ist, 3. B. eiedigs, gakrigers, negespans, noddonte. Dabei ist noch zu bemerten, daß nur bei en Abzeitven, welche im der vorletzte Eiste wieden, und benen auf -fore die vorletzte Siste als die sedes accentus git, also 3. B. hente eiedze, zakriges, die dagegen in den andern der Accent möglichst vorletzte gurtägert, 3. B. negsinnes.

auch Contraction f. §. 136. 1972 890 Tallande mos ishis

auf haufig in , mber , e. an gener alichsten in . Aldgen ber Anwendung bieser metrischen Debnung be

b. h. ii dié . u. . trefend day. dal . at . at lui. Julanaru. dua. Ausanfang, wankelbang u i

# Anhang I.

## Verschiedene Affecte \*) der Buchftaben.

#### §. 130.

Die turgen Bocale erleiben in ber Declination, ber Conjugation und ber Bortbildung häusig aus verschiebenen Grunden und auf verschiebene Beifen eine Dehnung. Man unterscheibe besonders folgende brei Arten berselben:

- a). Durch bie einfache Dehnung geben sammtliche turge Bocale in ihre langen Laute über, b. h. a i v in a ī v und e o in n o.
- b) Durch die gewöhnliche Dehnung geht ain 7 über, bie übrigen turgen Bocale in ihre langen Laute. Wo ichlechtweg von Dehnung gesprochen wird, ift immer biese Art zu versteben.
- e) Durch die Ersahs Dehnung gehen die turzen aneipitea & 'v in ihre langen Laute über, bagegen bie immerturgen Bocale e und o in ihre Diphthonge, b. b. es und ov. Dieselbe ift so benannt, weil sie vorzüglich angewandt wirte, um ber Quantität einer Gilbe einen Ersah für verlorne Position zu geben.
- \* Unm. Statt bes aus ? gebehnten ? wird auch nicht feiten ber Dis

## §. 131.

In ber Arfis ber Berefüße bes Dexameters' erleiben bie turgen Bocale nicht feiten eine metrifche Dehnung, um bie Sibe bem Bedufrifife best Berfes gemöß lang un machen. Die Bocale können babei in ihre langen Laute gebehnt werben, aber a geht auch häufig in 7 über, e und o am gewöhnlichsten in ee und oo. Megen ber Anwendung biefer metrischen Dehnung bemerke man folgendes:

<sup>\*)</sup> b. h. allerlei bie Buchftaben treffenbe Schickfale, ale Berwanblung, Bufammengiehung, Austaffung, Umftellung u. f w.

- a) Saufig triffe biefelbe bie Anfangsibe folder vier und mehrifitiger Wörter und Formen, welche bie veie ersten Silben iegentlich flus, baben und bethalb ohne die außerorbentliche Verlängerung einer Silbe gar nicht in den Verd passen, die viere, 3. B. hierdeise von ärzego, hinabieze von änzabog, hinabieze, dat mich angen, hinabieze statt gibt die verhe, zich die von fatte zich die von die viere die viere die viere die viere von it die von von in die viere von it die von notite, allegend von fatte, vollagerog für ähderen, dathalber von notite, allegend von deltze.
- b) Wetter und Formen von brei turgen Silben polfen nur in den Bert, wenn die letzte Silbe entweder eilbirt oder mit Halfe bes nachfolgenden Wortes durch Possition verlängert wird. Auch dei solchen finder sich die Deshung des Wocales in der er sein Silbe, wöhrend dere auch die urbringslichen Formen dane ben gebraucht werden, 3. B. Teexa und steexas, obsouse neben Topous, xoodsche neben nobesog, die mehrstligen Casius om Topos (nie odges) wie obgesog, odgesen neben Topose, deen.
- c) Tuch tann die Dehnung wegen brei zusammentreffender Kürgen eine Mittessibe eines vielssibigen Wortes treffen, 3. B. διματεκλού και πεκάλον, τιθήμενος sur τεθέμενος, μαχεούμενος sur μαχέομενος.
- Ann. 1. Bon ber Defnung ber turgen anchiptes in ibre langen aute fin dern teine Bestiefete aufgestübet, voell es bie neuefflogfe ericheint, od nicht vielmebr bie turge Bilbe ohne Defnung bes Bocales flatt ber langen gebraucht fel, ober auch ob ber Bocal wirflich eine schwenzen eine Lunartlich fabe, og. 6. 16.6. Ann.
- Amn. 2. Einige Wärter erleiben oft in ber Affie eine Despuich bestorieb ber erften Silbe, ohne bof beet lurge Eilbe gludmenteifen, j. B. Ofileinen, für Olieinen, ildelionda für Eilbooden. Aber die meisten gewenn auch biefer Wöcker possen nicht in dem Dezamerer, j. B. Olieinen, fliebond, mobern nicht bie teigte Eilbe Possion erhölte.
- Anm. 3. Selten finbet auch in ber Thefis metrifche Dehnung flatt, wenn ein Bort ohne biefelbe gar nicht ober nur fcwer in ben Bere paft, 3. B. disafur für disafur von disans, animpo für aniopo

## §. 132.

2006

In ber Conjugation wurzelhafter Berben (§. 63.) und ber primaren Bortbiltoung (§. 115. 116.) findet sich eine mertwürzbige Berwanblung ber Bocate, welche in ihrer volfftanbigen und ungestorten Ordnung sich folgendermaßen- barflette

| Burgellaut. |                    |            | Stammlaut. |          | Ablaut.  |               |
|-------------|--------------------|------------|------------|----------|----------|---------------|
| - 1.        | 3 <b>ă</b>         | *11        |            |          | ω        |               |
| H.          | . Y                | 1019       | : 86       | 3 0 1    |          |               |
| III.        | ŭ                  |            | . ev       | 19.3     | . 00     |               |
| - IV        | (), ă              |            |            | 100      | . 0 .    |               |
| 23. I.      | ξοράγην            |            | ψήγνυ      | ue.      | ἔρρωγα*  | , <i>ۇ</i> ώξ |
| II.         | Elinon             |            | λείπω      |          | λέλοιπα. |               |
| III.        | ที่ ใบชิด <b>ะ</b> | ,Ελεύσομαι |            | έληλουθα |          |               |
| IV.         | ζήγρόμην           | - 41       | Lysqia     | Fut.     | έχρηγορα |               |
|             | · leduanor         |            | diaxos     | HOLE     | didnasa. | 1.4           |

Die Burgellaute find die urspeinglichten, die Stantmlaute is gedräuchlichten. In den drei erften Reihen ericheinen als Wurgellaute die drei aneipites in ihrer turgen Gestalt, in weicher sie überall die ursprünglichten Bocale find. Aus dersieben entstehen die Stammlaute durch Borlegung von e, die Ablaute wurch Borlegung von e, die Ablaute wurch Borlegung von e, die Ablaute der Gentraction entstanden. In die find auß ea und oa durch Contraction entstanden. E. 133.). Dem entherechend dar bei der Burgel gar keinen Bocal hat, e und o selbständig als Stammlaut und Ablaut auf. Abet statt der Burgelbard gas Burgelbarde hat sich bier gewöhnlich Eingerängt als der allereinsachse bat sich bier gewöhnlich Eingerängt als der allereinsachse Bocal, welcher bei Dessining de Bundes salt von selbs entsteht.

Abod biefe Divung ber verschiedenen Reihen ift vielfage gefort. Insbesondere find die Ablaute au und au fehr fetten und werben gegebonitet burch die Stammlaute numb es erfekt; auch bienen die Burgeslaute nicht setten als Stammlaute und mit bei enfachen Dobunung in a. 7. v als Stammlaute und Ablaute. Umgekehrt wird auch der Stammlaut, besonders der vierten Reihe, öffere als Burgeslaut benuht. Im gebrachsichtigfen sind bie ungeschort Weibe, ich von und is, e. o.

Beispiele biefes Bocal Banbels finben fich besonbers §. 64. 68-70. 115.

## §. 133.

Contraction ift die Bereinigung zweier benachbarten Bocale in einen einzigen, welcher entweber ein langer Bocal ober ein Diphtiding fein muß. Diefelbe geschieht nach solgenben Regeln;

a) lota verbindet fich mit bem vorhergehenden Bocale gu einem eigentlichen ober uneigentlichen Diphthonge, g. B. yhoai ensi hoi ligil that Towag

yngas ense noi igui na Tomas.

Statt ber uneigentlichen Diphthonge fieben nicht seiten die entfprechenden eigentlichen, 3. B. Tooln fatt Tooln aus Tooln, Fur ver wird, im Intaute meistens (vor einem Consonanten immer) & geschrieben.

b) Durch Contraction mit nachfolgendem a erleibet ein furger Boral die einfache Dehnung (g. 130. a.), mahrend ein langer Boral unverändert bleibt, 3. B.

ασσα τεύχεα δίας ήδα ίχθύας Τυδήα ήρωα

άσα τεύχη τοις ήω ίχθυς Τυδή ήρω.

c) Durch Contraction mit nachfolgendem e erleibet ein furger Bocal die Ersabehnung (§. 130. c.), mahrend ein langer unverandert bleibt, 3. B.

ετίμαε ίερός νεκύεσσι εφίλεε κάκοε τιμήεντος werben contrahirt in

έτίμα τρός νεκύσσε έφίλει κάκου τεμήντος.

d) Die Contraction eines turgen Bocales mit fich felbft hat gleichfalls bie Erfabbehnung jur Folge, b. B.

werden contrabirt in we will an all with a work exactly and work exactly and hour wife.

e) Statt bes nach ben vorigen Regeln entstehenden i fieht baufig der Diphithong es, 3. 28. roeis flatt rois ans roles ober roles, nobes für nobt aus nobes.

f) Ferner bemerke man folgenbe Contractionen mit nachfol-

το with ευ 3, 23, έμο - έμεδ αο ο Ατρείδαο - Ατρείδαο π οθετ π γαίων - γαίων αω μαγίων μαγίων μαγίων

Diefes fo entstandene em wird regelmäßig in eine Gilbe gesprochen und ift als eine Art von Diphthong, als ein halbbi= phthong gu betrachten; es fieht niemals nach Bocalen.

Anm. 1. Zuweilen wird em aud, aus 70 ober 700, wenn bas 7 aus a entflanden ift, 3. B. oreuper aus orfoper odn 27A, obisis aus office, von POA 27A, obisis aus office.

g) Benn ein einfacher Becal mit einem nachfolgenben Dibothonge contrabirt wird, so wird er junachft mit dem ersten Theise dessein nach den obigen Regeln contrabirt, der zweite Theil aber weggeworfen, ausgenommen wenn e substribirt werben fann, 3. 29.

φιλέει ολχνέουσι δράουσα τιμάει ἀμάοιεν werben contrahirt in

φιλεί υίχνεύσι όρωσα τιμά άμφεν.

\* Am. 2. Den Acent erhält ber durch bie Gontraction entflanden Bocal nur dann, wenn ihn eine bre bien controdierten Ellfen batte, und ywar, wenn er auf der ersten fland, immer den Gircumfter (vogl. §.7.0.), wenn auf der yweiten, den Accut, ausgenommen wo die Acquel in §.159, den Gircumfter fordert; p. 88 despur aus befohare, public auf publis, leplikery auf heilerter, dedags auf dedagske, dedarer, auf die publis, leplikery auf heilerter, dedags auf dedagske, dedarer auf dedagsker.

Anm. 3. Das burch Contraction aus an ober am entstandene im wird rüdsiglitig des Accentes behandelt als wenn bas m ein turger Woral ware, y. B. Arpidim aus Arpidao. Der Grund liegt eigentlich darin, daß im nur eine Gifte bilbet.

#### §. 134.

Krasis ist die Gontraction des auslautenden und des anatenden Bocales zweier benachdarten Wörter. Bei Homer kommt sie nur sehr selten vor, und zwar so, daß der Artisel oder die Varitel voer die Wartschaft nach sie die Artisel voor die Kontrag von der die kontrag von

Der Spiritus lenis de gweiten Wortes wird gewöhnlich gum Beichen der Arafis beibehalten und dann Koronis genannt. Diese vertritt ader auch die Stelle des Spiritus asper, 3. B. in rodiesea. Wenn sie mit diesen collidirt, so muß eines von beiben weichen, wie im dieseroe und ohigheie.

\* Anm. Die Koronis wird überfluffiger Beife in ben meiften Druden auch gebraucht, wenn die Praposition πρό in jusummengeseten Wörtern Sontaction mit bem folgenben Bocale erleibet, 3. B. προύχω, προδοωνε sit προίχω, προδοωνε.

## §. 135.

Diaerefis (dealgeoic b. i. Trennung) wird es genannt, wenn ein Diphthong in feine beiben Bestandtheile aufgeloft wird,

fo baß biefe nun zwei verschiebenen Silben angehören, 3. B. πάις fur παίς, ηια fur ηα bon είμι (§. 73.).

Die Distraction besteht barin, daß einem burch Contraction ensstandenen a ober w sein turger Caul (felten berfelbe lange Laut) beigegeber wird. Dieselbe sinder sich ber Conjugation der Prasentia auf -aw, s. §. 5.51.; aber in derzselben Beriss sind gebildet die Redensformen gewe für gewoglicht, contr. gew (unfomerisch) und Bowes für Gwog Cith, was durch Contraction aus Odones durch wir Contraction aus Odones durch gus sein schieft.

#### δ. 136. ...

Elision beißt die Abshavadung eines Bocales zu einem schwachen Haude, welche die Bocale vor einem solgenden Bocale oft erleiden. Die Elision eines auslautenden Bocales vor dem vocalischen Anlaute des folgenden Bortes wird durch dem Apostroph bezeichnet, welcher von dem Spiritus lenis nicht verschieden ist und den von dem Bocale üdrigdelienen sichen eines zu dem Deute dem Haude andeutet. Es können im Auslaute die kurzen Bocale är ei o und bei den slebjectiene Gonglagations Formen auch der Diphthong au elibirt werden, 3. B. aby orzopuess (alyes), rör lydis (törz), iswal kausous (sievan), air althius (and), didaud istagowy (kisaaddau).

Am Anlaute sinder die Elision (jedoch bier ohne das Zeichen des Apostrobes) oft bei Alloummentekungen Annenbung, besonders wird der Endvecal der zweissitigen Präpositionen (mit Ausnahme von negel) regelmäßig cilibirt, 3. B. zeetajos, kindyo, aratyo aus özo mit perä, einz, aind. So auch vor dem Augmentum syllabicum, 3. B. peripaldor, énifaddor, ánifaddor om fallo.

Un m. 2. Auch wenn anbere Borter als Prapositionen ben erften Theil von Busammensehungen bitben, werben vor bem vocalifchen Unlaute bes

zweiten Abeiles die Bocale α, σ; Υ, δ regelmäßig eilbirt, 3. B. αγένως aus dya- § 127., αλεξάντμος für αλέξε-ανεμος § 126, ύψοροφος für έψηοροφος, θυμαλγής für θυμο-αλγής; μεγαλήτωρ für μεγαλο-ητως § 126.

\* Anm. 3. Wenn ber elibirte Endvocal ben Accent hatte, fo geht biefer bei Prapositionen und Consunctionen verloren, 3. B. nog' inoi, alle' just; andere Wörter nehmen ihn als Acut auf die vorlecte Silve, 3. B. alm. Adouace, für alpit.

#### 6, 137.

Apotope heift die Abmerfung eines furgen Endvocales vor einem nachfogenben Confonanten. Durch beieffe wird bie Partitel aga in ab berturgt, die Prapositionen era, nara, naga in ar, nar, nag. Ueber die tegteren siehe jedoch § 163. Annt. I. Sontope ist die Ausstellung eines turgen Boteles im Inlante, gewöhnlich eines e, h. B. nargos aus nariegos, einze für einere.

#### §. 138.

Einigen mit e anlautenden Wörtern wird oft noch ein e vorgefeth, nammtlich eiden, eiknoon, eidhona, eiknoon, eikopa, eihoan fammt ihren Ableitungen für idra, eiknoon, eidopaa, eiknopaa, idrop, idrop, Alle diese Wörter haben im Anlaute ursprünge ich das Digamma gescheft, wie Erdon, eiknoon u. f., m.

## §. 139.

Bon ben Consonanten können nur » e o (nehft g und v, weil biefe fur vo und no find) im Auslaute ber Botter stehen. Die Mates werden dethalb im Auslaute gewöhnlich ab geworfen, guweilen in einen jener erlaubten Consonanten berwandelt; p. wirb meisten in v berwandelt, g. weiden abgeworfen. Biele Beispiele kommen bei der Decklination vor f. §. 19—24.— Auch fam im Auslaute kein Consonant verdoppete stehen, b. B. nicht vor.

Ausgenommen von ber Regel find bie unselbständigen Bortchen ob's und ex, vgl. auch S. 163. c. .....

#### 6. 140.

19 Zist, wo es ursprünglich im einfach en Anlaute stant de. ohn ohne Berbinbung mit einem andern Genstnanten), seiten beibehaten, sonden meissen in den Spiritus asper verwandelt; man vergleiche zu Be. Ez, direc, direc, viec, viec, diez, diedones mit den Lactenschen Wedernen Bertern ern, septem, sub, super, sol, salio. Meben üe, sus sinde sich dauch im Griechschen der, sus sinde sich sieden der die der d

Am Antaute swifden zwei Wocalen ift a febr gewöhnlich ausgeschsen, möbrend die Zeitenische Sprache es hier in r zu verwandeln pflezt. Man vergleiche z. B. ye'roz, Gen. ye'roz, (St. PNNE2) mit genus, generis, légea (auß léyeava) mit legeris, i, dit i jas don St. E.Z) mit eram, vode Schwie gertochter mit nurus (aus vode, nusus). Biete Beschiele bietet die Beschination f. 28, und die Gonjigagion.

Anm. Das o, welches im einfachen Anlaute gefunden wird, ift gros fentheils aus andern Sauten entsamben oder aus einem zusammengesehten Anlaute allein übrig geblieben; z. B. of ist aus re geworden (vgl. Lat. tu), ose aus kie, vgl. § 163.

## §. 141.

Σ wird vor den Liquidis λ ν ρ überall, vor μ in manchen fallen nicht geduldet. Gewöhnlich wird es dann weggeworfen, aber, wenn badurch eine Bertürgung der Silbe entfehen würde, dem vorbergebenden furzen Bocafe die Erfahdehung (§. 130. e.) gegeben, λ Β. η μας if τό ημας (§. 79.), ζώρα und δεών für ζωσμα, ζωσνη vom Stamme ZΩΣ (§. 89.4.), εἰμί für ἐσμι (§. 77.), γέμας für ἐσμας (§. 78.), φαινός für φεσνος vom φάος n. (St. φαίσ §. 28.).

Richt selten wird aber auch, wie et besonbred im Aeolischen Dialekte üblich war, daß o der folgenden Liquida affimiliet, 3. B. Cabsoupe für Courque und Errope für évoque (5. 198. d.), éppevas für évperas (5. 77.), épokeros für égospavog von épokog n.

Mullnm, 1. Selbft bie Prapositionen ele und πρός fteben bei homer nies male in Busammenfehungen vor einer Liquiba,

Anm. 2. Mie σροκοφό und posgos neben einander gebraucht werben, fo ift auch font nicht felten im Antaute bas ursprüngliche σ vor einer Liquida. ausgefallen, vgl.: §. 145. 146, -3

#### 6. 142.

a) Bor einem andern σ wird das σ ausgestoßen, 3. B. ήσαι für ήσ-σαι (8. 79.), γένου für γόνο-σα (8. 28.), ένομαδ für τσ-σομαι (§. 77.). Das boppelte σσ kann aber auch beibes balten werden, wenn ein kurzer Bocal vorherzecht.

b) Auch wenn o zwifchen zwei andern Consonanten zu fteben fommt, wird baffelbe ausgestoßen, z. B. nenagoau fur nenaogoau §. 58.

\* Anm. 1. Die erfte Regel bezieht fich nur auf ben Fall, wenn burch Borei o zusammentreffen. Reineswege fann fberall, wo os auf turen Bocal folat, bofur einfache o aefet werben.

\* Am. 2. In folge der zweiten Argel vertiert auch die Pudpoftisse to vor Genschanten des auch wied zu de. (8. 18.3.), und zwer nicht bless in der Zusammenschung wir dessälle, sondern auch wenn sie getrennt fieht, weil sie auch dann mit dem folgenden Worter einer zusammensängt. Wensch oget de mit den vertängerten Prophistissen des, maget, derig (§. 183.), stener in der Zusammenschung mit dem Sachworte Auch dem Ardersteinm Arfel, g. B. Anadabasan nybyngorf für für, mit gegen.

## §. 143.

Bwischen zwei Bocalen, von denen -der erste turz ist, wird of in gewissen Kormen und Wörten oft verdoppett, namentlich im Kuturum und Avoritus I. (§. 61. Amm. 6.), ferner in den Wörten Toog, rotog, peloog, nghôw, dustow, pepesada und ihr ern Ableitungen. Auch Odvoseby und Odvoseby werden nebeneinander gebraucht.

Anm. Eigentlich ift in biefen gallen og bas ursprünglichere, und bie fürgeren Formen find vielmehr burch Ausstofung bes einen o entstanben.

## §. 144.

Die Liquidae erleiben oft eine Umftellung, indem sie ver ehen furzen Bocal treten, welcher sie von einem worbergebenden Consonanten trennt. So tommen 3. B. von dem Stämmen BAA, AEM, GAN, NEPO, NOP die Formen Historiaes, dehengen, redvauera, engador, niengapuar, indem bei der Umftellung geosensteils auch der Bocal gedindert ist.

Daher erklären fich auch bie boppelten Formen Sagsog und Spasog, naprog und noarog, napregag und noarogs, napregag und noarogs t. a.

#### §. 145.

Benn ein anlautenbes e burch Beugung ober Bufammen-

febing hinter einem turzen Bocale in den Inlaut zu fleben tomme, so wird es in der Regel verdoppelt, z. B. έρρεον, έθοροος von ψέω, έρρηξα, ἀπορρήξαι, ἄρρηχτος von ψήγνυμι.

A'm. Der Gennb biefer Erchefenung liegt barin, daß ver Sen anteutene ge urfpränglich foll mmer end ein anberer Seufennent, fande, mamentlis o aber F. 3. B. ogen und Feigeren. Nach bem Abfellen biefe Sonsonanten ist dem antautenden gende in flätterer durch den Spiritus asger dezeigheiter gauch geblieden, durch gelichen bestehen ber Ausfprache fost, verdo gett vierte, jo baß es auch Bostein bestehe fann, f. S. 163. Simm. 3. Benn num biefer bervielter ge'n der Allaufter ihn, fo wird eigeschäften des ankauften der Ausgeschaften der Generalen der Bestehen der Bestehe der Bestehen der Bestehe der Bestehen der Bestehe der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehe der Bestehen der Bestehe

#### §. 146.

Die brei andern Liquidae  $\lambda$   $\mu'$   $\nu$  zeigen, wenn sie aus dem Anlaute in den Anlaut treten, dieselbe Neigung zur Veropplung wie das anlautende  $\rho$  (§ 1.45.) nur dei gewissen Schmen, Wörten und Kormen, sobald dies im Grameter gedraucht weren, insbesonder in Masquae (wodon Midsaeva, Aleaduny, Aleaduny, Midsaeva, Nodiklasses) und kijzes (wodon ändliczes und älkyreo), seiner in den vereingeltren Formen Oldwige, sinnabe, server, singulstig von publy.

Anm. 1. Auch außerdem werden in einigen wenigen Fällen inlautende Liquidae nerboppelt, 3. B. torene von triam, trootyause vgl. trootyowr. Ebenso wechseln Azalkeis und Azalkeis.

Am. 2. Die Verkoopfung geschiebt in biesen Müllen zum Tehel nur, um des Beste für der Berer poelfen zu machen, wie son die mettische Debnung f. 131., Am keutlichken ist dies bet levosiyosse, wenn man einzuleze, mit metrischer. Debnung vergeicht. Der metjenest fanmit die Berebpung, wie bet dem e. 5. 135. Amm., von der Tutschung eines Genfonanten von er anfantendem Lejutde per. In beisse siehent die Bere verprüng ein Ersch er untprünglichen Position der von zu fein, vol. § vo. 7 m. 2.

## §. 147.

Mann vor 1 und ρ nicht ausgesprochen werben. Wenn es besbalb vor diese Buchstaden zu siehen stemmt, so wird im Inlaute β zwischengeschoden, im Antaute aber das μ selbst in β verwandelt. So enssehet aus dem Berbalstamme MOA durch unstellung der Liquida (§. 1844, MLA2), wovom dann das Presentum μέμβλωνα statt μείμδιανα und das Präsens βδώσκω statt

μλώσκο. So ift βροτός fterblich aus μροτος geworden, weeshalb in den Busammensehungen μβρ erscheint, 3. B. ἄμβροτος, τερψίμβροτος.

Enthrechend ift bie Einschiebung bes & zwischen v und o in avdose u. s. w. für avooc aus avsoc 6. 27.

#### 6. 148.

N wird vor den P-Lauten in μ. derwandelf, vor den K-Lauten in γ, vor den andern Liquidis λ μ ε affimilitt. Belifielele geden u. a. die Profentionen έν υπο σών in der Bulammensehung: έμβάλλω, συμφέρω, συγααλίω, έγγγγομαί, συλλέγω, έμμένω, συμμάρτεω, συρράπτω. Bor den Matis wird als » wenigstend bem Ergane nach affimilitt, f. §. 5. Am.

#### 6. 149.

Bor o wird bas v fast immer ausgestoffen; wenn aber baburch bie Silbe zu einer turzen werden wurde, so erhält gewöhntich zum Ersase ber verlornen Position der vorhergehende furze Bocal die Ersasbebnung (h. 130. e.), 3. B.

θίς αίωσι μέλας δρυύσι είς τρέπουσι αμβ θίνς αίωνσι μελανς δρυυσι ένς τρεπονσι.

### §. 150.

Amm. 1. Selten findet fich bas. N ie. nach andern Bocalen, wie, in ber Partifel ou(v), bem Pronomen e/ou(v), ber 3 Sing. Praeleriti bes Pers fectums, 3. B. dergiaci(v), f. §. 57. Ann. 3.

Anm. 2. Einige Borter haben auch ein bewegliches o im Auslaute, namentlich ourw(c), πολλάκι(c) oft, μέχρι(c) ober άχρι(c) bis.

\* Anm. 3. Die Regation of lautet vor Bocalen ofn, 3. B. ofn Bleyer, worque por bem Spiritus asper nach §. 151. aby werben muß, 3. B. oby

δού. Die Regation μή nimmt nur in bem Compositum μημέτο für μή έτο bağ n an.

#### §. 151.

Die Tenues werden vor dem Spiritus anger in die vermonde (v. d.) dem felden Organe angehörige Aspirata wermenbelt, 3. 28. dag 'intere für der 'intros and der d'intros, ang dag
für ofin όρω (§. 150. Anm. 3.), dag 'inter (ωνα), καθ 'ύλην
(κατό) und bei Busammenschungen 3. 28. in έφθατημε, μεθίστημε
αυθ έπί und κετά mit έστημε.

#### §. 152.

Wenn zwei benachbarte Silben besselben Wores eigentlich mit Abpiratent anlangen, so gebt in gewissen Sällen die erst Aspiraten in die verwandte Armis über. So lautet vom Canni me OPIX Har der Nom. sing. sojs, Dat pl. sojs!; dage en wird in allen übrigen Formen, weil in desen bei zweite Silbe mit der Aspirate z ansängt, das d in v verwandelt, also Gen. sing. roptie u. s. w. — Ebenss der silbe mit der Aspirate z ansängt, das d in v verwandelt, also Gen. sing. roptie u. s. w. — Ebenss der Silbensselben Archiver der Bensselben der Bensselben der Silbensselben der Bensselben der Bensselben

Diese Kernamblung trift in allen Fällen ein, wo bie beiben Abeitaten ursprünglich dem Stamme angehören; man vergleiche u. a. noch denru begraben umb redog Grab von 9.40, fere ner ezgés schnell, Comp. desann, Sup. régence. Aufgetom fib biese bei allen Redunglication en nobewolig, 38,6.5.69.

Dagegen unterbefeib bie Bermanblung ber eifen Aspirate in er Regel, sobald die zweite nicht zu bemselben Stamme gehört, sondern erst durch Conjugation, Wölfelung ober Busammenschung ensstanden oder bingugetreten ist, g. B. 1603/gon. Aor. pass. I. weise von 1617/w. 16020. Koverbood, wiegegles. In Sing. 2: Imperat. des Aor. pass. I., weise freilich bei Homer gar nicht vorfommt, wied das de ber Endung in e werwandelt, g. B. nouighyte. In nachte, de B. nouighyte.

\* Anm, 1. Gegen bie Regel erfolgt bie Berwandlung in folgenden Falle len: a) im Aor. pass. I. έτέθην von τίθημο und έτύθην\* von θύω; b) in bem Compositum αμπίχω αυδ άμφο-οχω.

2 Am. 2. Entfpreichner, Beile wird auch der Spirius asper, wenn ir folgende Silbe mit einer Adpiräte anflage, gemöhnlich in den Spirius lenis verwandell. So brift vom Samme fix das Praes. Im. das Fraikles ermandell. So brift vom Samme fix das Praes. Im. das Fraikles ermandell.

#### 199 199 MITTER DE 18 6. 4153.

Bor μ werden die P-Laute in μ, die K-Laute gewöhnlich in γ, die T-Laute gewöhnlich in σ verwandelt, 3. B. vor den Endungen gas und pass eksoppas, vädeppas, despese, despesas, räspaspas, reispas von den Stämmen TTH, KAATO, ABIK, AEX, OPAA, ΠΕΙΘ.

Anm. Die Ko und T-Caute bleiben ziemlich häusig vor dem  $\mu$  und verändert,  $\mathfrak{z}$  -  $\mathfrak{B}$ . αλμή,  $\mathfrak{l}_{Z}\mu\alpha$ , αλχ $\mu$ ή, αλαχ $\mu$ ίνος,  $\mathfrak{l}_{D}\mu\nu$  von αίδα, όδ $\mu$ ή, χεχαρ $\mathfrak{d}_{D}\mu$ ένος.

#### 6. 154.

. Mit nachfolgenbem σ worden bie P-Laute in ψ, bie K- Laute in ξ verschmolzen; bie T-Laute werden vor σ ausgestofien. So

όψ λείψω κρύψω φύλαξ Στύξ τεύξω
- αμβ όπο λείβοω κρυφοω φυλακς Στυγς τευχοω
- μηθ δαίς ληίς λήσω
- αμβ δαιτς ληιός λυθοω.

\* Anm. 1. Wenn vor dem Telaute ein v fteht, so muß nach § 149. auch diese aussallen und, der vorherzehende kurze Bocal dann die Ersahbehnung erhalten, 3. B.

aus nörre φέντε σπενδου πενδουμαι δοντε. Anm. 2. Rach turgen Bocaten werben ble & Laute einem nachfolgenben σ zuweilen auch affimilitet, 3. B. πool ober nooi Dat. pl. von πους fatt nod.-ο, πέπισσαν αus πεπιθ-σαι § 58, Anm. 4.

#### 6. 155.

Die Pokaute und Krhaute werden vor dem Aokauten dem pauche nach offimilitet, d. d. vor einer tensis in die tensis, der einer media in die media und vor einer aspirats in die aspirats ihres Organes betwandelt, 3. B. vor den Endungen ros, 301, 0120.

λεκτός στρεπτός πλέγδην κρύβδην έθελχθην έκερφθην von ben Stämmen

ΛΕΓ ΣΤΡΕΦ ΠΛΕΚ ΚΡΤΦ ΘΕΛΓ, ΤΕΡΠ.

Die X-Laute werben vor X-Laufen in o verwandelt, 3. 28. vor ben Endungen rog und One:

υοη ΕΔ: ΠΤΘ ΦΡΛΑ - ΠΕΙΘ.

### mannederfrabeite gim alle : §. 156u. . : un embliede bog eininem

T geht vor lota baufig in o über, 3. B. in teravore, dephorous flatt teratrice, aufhobrier von tereurde, aufhorore i. S. 122. d.; andere Betfpiele bieten S. 117.c. und S. 126. B. Auch die Endungen - or und - vor in Sing. 3. und Plur. 3. des Objettboums sind auf - re und - vrie entstanden, 3. B. Torque auftarque und longer, perfevous (b. 1. forque, personn) auf forquere, voenoere; man ertennt dies leicht aus der Vergleichung der Jorn dorl, der Subelgeichus Endungen - rai und - vrai, wie auch der Lateinschen Dieckiel schaungen - tund - nt.

Seltner ift r vor andern Botalen zu o geworden, g. B. ob aus ro (vgl. tu, reog, roc), enevor aus eneror von HET (ninto) 6, 95.

Anm. Die Wörter πόλο Stadt und πόλομος Krieg sammt ihren Ableitungen nehmen nach dem π häusig noch ein τ an, also πτόλος, πτολίαθμος, πτολεμίζω u. a.

Achnlich ift es mit bem o in xoapalos humilis von xapai humi.

#### §. 157.

Das lota erscheint im Griechischen nur als Bocal, nie als Sonal, nie als Sonal, nie de God (5. 5. Amn. 2.). Ihr es sind viele Spuren vorhanden, daß is Griechische Sprache in der Alteften Beit auch ein consonantisches Jod besessen des, und es lassen sich auch ein consonantisches Jod besessen wirde, und es lassen sich auch ein kannen wirden Borhandensein viele merkwürdige Erscheinungen erklären. Man beachte in dieser Begiebung besonders siegende Puntter:

A. Der Confonant lota, welcher im Folgenben burch i besichnet werben foll, ift natürlich leicht in ben Beach a übergeigengen und umgekehet. Anderfeits ist das i als ein ben Griegengen und umgekehet. Anderfeits ist das i als ein ben Griechen mistalliger daut fehr häufig geng weggevorfen. Daraus er
tätet sich die Erscheinung, daß volle Aberte um Bornene bald,
wit einem lota vortommen, bald ohne dasseten ben den 
kow mit Aor. I. Keon, beldes von einem Granner i Ar (g. 88.
Aim. 4.), fielo und iseio (spielo), zähneo, und zähneos (zakneins), und viel anderes der Art. Seitener ift in die vervonnben Gaumentalut », 7, x vervandben.

B. Besondere wichtig find die Beranderungen, welche bas consonantische im Berbindung mit einem vorhergehenden Consonanten erlitten hat. Solche finden fich vornehmlich bei ber Fors

mation des Prasens mit Doppelkennlaut oder mit eingeschobenem lota (g. 61. 62.), bei den Gomparativen auf "ew (g. 112.), den Semininen auf "ew (g. 112.), den Semininen auf "ew (g. 112.), den Sei einigen ursprünglich auf "esq ausgesehnden Abjectiven (g. 119.). Bei den brei letzten Bildungen scheint das lota ursprünglich vocalisch zu, des und hat sich ein der bei fein die biefer Gestalt auch binfig erbeiten. Gobald es aber in das consonantische i verwandelt sit, dat dieses, wie auch in der Prosens-Bildung, mit einem vorhergebenden Gonsonanten solgende Berchnerungen erstitten:

- a) Mit einer vorhergebenden Muta verschmilgt i am gewöhns lichften in oo. Go
- πί] πέσσω αυβ πεπ-ιω (δ. 61. Anm, 1.), σσσα αυβ οπ-ια, vgl. οψ, G. οπος.
  - βί] φάσσα Σαμbe aus φαβ-ια, vgl. φάψ, G. φαβός.
  - κί] φοίσσω αμό φδικ-ιω, μάσσων αμό μακ-ιων, Φοίνισσα αμό Φοινικ-ια.
  - γί] πλήσσω αμό πληγ-ιω.
  - χί] ορύσσω αμβ όρυχ-ιω, πάσσων αμβ παχ-ιων.
  - 1) λίσσομαι αμβ λετ-εομαι (§: 61. Anm. 2.); πρείσσων αμβ πρατ-εων, μέλισσα αμβ μελετ-εα, αμβ άσσα αμβ άτεα (§. 45. Anm.).
- δί] βράσσων αυδ βραδ-ιων, πρόσρασσα αυδ προφραδ-ια (δ. 119. b.).
- b) Seitener entfieht aus e mit einer vorhergebenden Muta
- 10 βi] νίζω aus νεβ-εω (§. 61. Unm. 3.). 306 motiles mallian

- γί] κράζω αμβ κραγ-ιω, μείζων αμβ μεγ-ίων, φυζα αμβ φυγ-ια.
- δί] όζω αμβ όδ-ιω, σχίζα αμβ σχέδ-ια, πέζός αμβ πεδ-ιος, αμφ Ζεύς αμβ Διευς, υςί. Gen. Διός...

- ni] βάζω aus βan- ιω (vgl. άβακέω).

Auch bier fallt ein vorhergebenbes v aus, g. B. nlaco aus napy-iw.

- e) Rure in der Profens-Bildung entsicht aus einem P-Laute mit auch 722, 28. riven, Blatra, polytoge aus true -1000, plank-2000, polytop-2005, diese Berwandlung entspricht gang der von pat in der .-t. e., indem auch bier i nach einem Lippensante in dem passendes Bungensant übergebt.
- d) A geht in th über, z. B. äddomas aus άλ-ιομαι (vgl. salio), μάλλος aus μαλ-ιον (vgl. melius), άλλος aus άλιος (vgl. alius).
- e) Mi wird zu μν, z. B. κάμνω αυδ καμ-ιω, Πολύδαμνα αυδ Πολύδαμ-ια (δ. 128. Β. Anm.), ἀπάλαμνος = ἀπάλαμος υση παλάμη αυδ νώνυμνος = νώνυμος υση ὄνομα, beibe flatt -μίος (δ. 128. Β. e.).
- f) Wenn ein » oder  $\varrho$  vor dem i steht, so überspringt diese die Eigüba und wird mit dem vorhergehenden Wocale contrahirt (§. 133. a.), h. W. gaiwa aus gan-uw, nesiwa aus neu-uw, pikawa aus pekan-ua, nesiwa une neu-wo, negiwa aus apie-ua, nesiwa aus que-uw (1851. nesiwa), noja aus po-u-u,
- g) Das Digamma mit nachfolgenbem i ift den fo behanbett wie zi und ei, aber bas F fpäter ausgestoßen, 3. B. zaiw flatt zwifw aus xaF-w, zziw flatt zzifw und zeF-w (§. 88.), yaira statt yeaffa auß zeF-w, ziber auß zeF-w. Eößwa auß EußaF-u (von zöwz, G. zööz i. 1, vaFs).
- h) And σί ift ebenso behandelt, 3. B. ναίω αμδ νασ-ιώ, ναισω (§. 89.), χαλκοβάρεια αμδ -βαρεσια, βαρεισα (υοη χαλκοβαρής), είην υοπ είμί αμδ έσ-ιην, είσην.

#### §. 158.

a) Das Vau ober Digamma, welches fich in bem Hoenerischen Texte nirgends mehr geschrieben findet (§. 5. Ann. 2.), ift meistentseils ohne einen Ersag getigt worden, wobon im Obigen mannichsache Beispiele vorgekommen find, 3. B. §. 30.

- Ann. 3., §. 33. Ann. 1., §. 83. 86, 88. 127. 136. Ann. 2. Richt schaft » sand in ben nahverwandten Bosal » sand und engelebrt v in F übergegangen, seltner in bie verwandten Gaus mentaute π, β, φ. Beispiele aller dieser Beränderungen gewährt der Stamm ΘΗΕ miraxi, wobon Praes. δηύομαι, Aor. II. δεαφον (flatt έδαφον), Perf. τέδηπα (f. §. 88. Ann. 3.), nehft den Substantiven δούμα und δόμβος.
- b) Richt selten ift & im Anlaute vor e weggefallen und dat dann eine vegliche Aussprach vos es einstägefallen, f. §. 185. Ann. Im Anlaute wird vor Aussfall vos & der vor eine gewöhnlich durch die Berdopplung des er erfest, z. B. von örzes schause dern (urspr. Forzes, vol. frigeo), Aor. L. iegeispas stat i köpt. yaan, Pert. kopps statt kikpp., von örzesu. Feltence wird, wenn f vor e im Anlaute ausgesellen sti, um die Känge der Sisse zu erholten, dem vorbergehenden Bocale die Ersabehnung gegeben, z. B. siennau für kikppnat, von Ven, EER (S. 91. Ann. 2.).
- e) Einige Stämme haben im Anlaute ursprünglich F hach einem a ober d. namentlich asiin, oslin, asiine, AEL sürsche fer, und. AEL begrüßen (auß o Friew, AFEL u. f. vo.). Nach bem Ausfalle ves F baben dann a und d eine verdichte Ausfprache erhalten, so daß sie Bostina bitten können (f. §. 163. Ann. 5.). Wenn aber jeme Stämme in der Conjugation ober Zusammensehung einen Zusam vorn erhalten, so wird das oder d gewöhnlich verdoppelt, 3. B. isassen, devasados, vinnosien, neugenausen, tödensen, döder, better Recupsication teitt aber stat ver Verdoppelnung die Ersabehung des vorhergehenden Bocales ein, 3. B. Perd. deidonau von AEL, deiderpust von AELK statt die Jouan, die Frynan), s. § 5.85. Ann. 4.

" ween water to Air trust tube a tribe of

9

# Anhang II.

## Von ben Accenten:

§. 159.

Ueber bie Bebingungen, unter welchen bie verschiebenen Mecente gebraucht werben tonnen, bemerte man folgenbes:

à) Der Acutus tann nur auf einer ber brei letten Silben eines Wortes fieben, umb zwor auf ber brittlegten Silben bann, wenn bie lette Sibe turen Woard bat, B. Sispace, Balaugai, eidevol; auf ber vorletten Silbe, falls biefe natura lang ift (b. b. einen langen Woal ober Diphthong enthalt), mur bann, vorm bie lette Eilbe gleichtall matura lang ift.

b) Der Gravis sieht nur auf ver letten Silbe anstatt bes Kutus, sobald ein Wort im Busammenhange der Rede vor einem andern Keht, weil in biesem Falle der Accent der Ensfilbe weniger scharf dervorgehoben wird, 3. B. ang nalds nar dynadig kope, wo die ersten vier Wörter eigentlich den Auch deben, als ang, nalds, nal, andbe. Bor Interpunktionen und am Schuff der Berfe behalten die Wörter den Aut, weil dann der Jusammenhang der Rede durch eine Pause unterbrochen ift, jedoch sindet man vor dem Komma und am Schluß der Berfe auch den Vravis gedraucht.

e) Der Eircum fier kann'nur auf-einer der beiden letzten Silben itber einem langen Bocale oder Diphthonge fleben, umb zwar auf der vorlegten nur dann, wenn die letzte kurzen Bocal enthält, 3-W. hade, aleiten, kallien. Diese Beschönfung entspricht, wenn man die Natur des Circumsferes ins Auge fast (§ 7-e.), genau der Regel über die Stellung des Autund auf der drittlegten Silbe. — Wenn'd bie letzte Silbe eines Wortes matura furz, die vorlegte naturs lang ift und diese den Accent dat, so muß es nothwendig der Esteumsfer fein.

\* Anm. 1. Rach ber Stellung bes Accentes werben bie Borter mit befonbern Benennungen bezeichnet.. Gin Bort ift ein

Oxytonen, mein es ben Meut auf ber Enbfitte bate !"...

Barytonon, wenn es ben Accent nicht auf ber letten Gilbe, fon= bern auf einer fruberen bat;

Paroxylonon, wenn es ben Acut auf ber vorlesten Gilbe hat; Proparoxylonon, wenn es ben Acut auf ber beitelesten Gilbe hat; Perispomenon, wenn ber Circumfier auf der lesten Gilbe fieht; Properispomenon, wenn betfelbe auf ber vorlesten Gilbe fieht.

Anm. 2. Im Bateinisschen übt die Avanitist der vorlessen Silbe ein abnischen Einste gie General wie im Geschichten des der letten. Der Acent gelt nämlich im Bateinisschen immer möglicht weit gurück, kann aber auf der dertlichten Bilte nur denn "feder, nenn die vorleite der zijk Der Deutsche Accent rute immer, ohne alem Einstell der Avanitist, auf dem Genantischen, pol. geder und Gebet.

#### 8. 160

Atona, b. h. tonlose Wörter, heißen einige unselbständige einstlige Wörtchen, alle mit vocalischem Atlaute, welche mit ben nach solgenden Worte in der Bedeutung eng gusammenhängen und dehald keinen eigenen Accent haben. Sind ib bie Framen des Artifels ohne v, also d, n, oi, al; 2) die Präpositionen is, ie, eig; 3 die Conjunctionen ei und oig; 4) die Reaction of (oo'n).

\* Anm. Benn biefe Mortden bem Borte, ju meldem fie gehoren, nachgeffellt find ober eine traffigere Bebeutung erhalten, fo wird ihnen oft ber Accent gegeben, j. B. namor II, Dede de, of in ber Bebeutung nein und am Ende bes Saged.

#### §. 161.

Enclitiene beigen biejenigen unfelhfändigen eins obge weisschieft, weide binschieftig der Betonung sich an das vorhergehende Wort anlehnen (daher der Name von izsalson), nämich: 1) die Pronomina und Adverdia indefinita (§. 104.), § 28. 1125, 2000, 2002; § 3) die meisten einstigen und einige zweisschiege Formen der Pronomina personalia (§. 38, Zum. 7.), wie μος, με, σφα, σφίσε; §) die Primarium der Präsentie eise und σμιμ (mit Ausnahme der einstigien Formen eis und φφε); § 4) die Partissu γε, τε, κε(ν), νε(ν), περ, ψα, 2004, σην, αnd die unternndare Partist - δε( § 41, 42, 106.).

Diese Enelitiene haben überall keinen eigenen Accent, nur nir Aushahme ber zweisilbigen, wenn bieselben auf ein Paroxytonon solgen, 3. B. alder roeig, dapog est. Dieser Accent ber zweisstlichgen Enelitiene ruft fast immer auf der Enpfilde. Dagegen üben bie Encliticae in folgenden hinfichten einen Ginfluß auf die Betonung bes vorhergebenben Bortes:

- a) Der Acut der Enbfilbe wird vor einer Enclitica nicht in ben Gravis verwandelt, 3. B. Ocig reg.
- b) hat das Bort ben Acut auf ber brittlegten ober ben Citrcumffer auf der vorleten Gilbe, fo befommt es vor einer Enclitica außerbem noch einen Acut auf bie Enbfilbe, 3. B. arθourog τις, δημός τε, οίπουδε, ελεγέ nore.
- \* Anm. 1. Einige Bolitiose werden in manchen Fällen (wie die Pare titel de immer) mit dem vorjergefenden Worte in ein Wort zusummenges schrieben. Der Accent wird dann, ohne Audschlau auf die Regelin in §.183, grade so gerade so gefect, als wenn beide Welckete getrennt waren, 3 B. ober, ober,
- \* Unm. 2. Auch nach bem Apostroph haben bie zweisitligen Enclitique einen Accent, 3. B. reid' dort, nam' dort (fur nand dore §. 136. Ann. 3.),
- 4 Anm., 3. Gin Zheil ber erklittigen Whetchen hat nicht immer entlittige Rotur, fondere dann mit verfattere. Bebeutung einen feithändigen Accent baben. Ramentitig ift bied ber goll bei einem Zheit ber perfontien Prononina, j. § 3.3. Anm. 7. umb bei der jie. v. venen es bei Bie hertung von licot parl, veriches dann aber ben Accent auf bie erfte Oliven minnt, alle Ferse. Donftien gefichtet, wenn es ben Gas deben Gest anfanns, fernen and ben toniofen ober ichnochferonten Wörtigen od, ne, i, de, ne. 15 m.

in her Serino (it continue) in a Serino from the from the series of the

de france et la 18 genulus de la genulus de

## Unbang III.

## Prapofitionen und andere Partikeln.

#### δ. 162.

Die Gricchische Sprache hat folgende Prapositionen: Aur mit bem Genitiv verbunden: aeri, and, if und ngo; nur mit bem Dativ: èr und vir; nur mit bem Accusativ: au und eie; mit bem Genitiv oder Accusativ: au, ward, inie; mit bem Genitiv, Dativ od. Accusativ: augi, eni, pera, naca, ntoi. noce, ind.

Alle haben urspringlich eine örtliche Bebeutung und bienen vielfach auch jur Bildung jusammengessetze Berd, Nomina und obverbia. Ann hat vor allen Dingen ihre Grundbedeutungen zu merken, weil die wannichsclitigen Mobiscationen verselben, tehtis in der Berbindung mit Substantiven, theils in der Busammettsetzung, sich meistentheils leicht aus benselben begreifen lassen. Diese Grundbedeutungen nebst übern wichtigken Mobiscationen sind nach absbettischer kolle der Prüsselinden folgenen.

augi um (gat. amb-).

avá ufpr. auf, in die Höhe (Gegensch nard): aber e. Aee. gewöhnlich = per, durch bin, 3. B. ava ndder, ftere durch in zu übersen, 3. B. ava narps in der Schlacht, ava δυμών (vgl. nard). In Ausminsteilen der Geglacht, ava δυμών (vgl. nard). In Ausminschlungen entspricht zuweilen das Lateinische re-, 3. B. avanlien reclino.

art urfpr. entgegen, gegenüber, aber e. Gen. gewöhnlich anffatt, fur gur Bezeichnung eines Taufches, baufig auch gerabezu jum Ausbruck einer Gleicheit, 3. B. durt xaveyvirov einem Bruber gleich, artibeog gote tergleich. Bei einem Zaufche ober einer Bergleichung werben nämlich bie Sachen einander gegenübergestellt.

άπό = ab, von, weg zur Bezeichnung bes Ausgebens ober ber Entfernung von einem Puntte. In Bul. entil þricht es aber auch hünfig bem Bat. re-, zu 8. άσοδίδουμι reddo, άπολείτω relinquo (vgl. άπά), ober bient auch nur zur Berflärfung, δ. Β. άρμεάνω, άπόλλουμι (chenfe iš und κατά).

διά burth, in Buf. auth = dis-, η. 28. διακρίνω dis-

ele = in c. Acc. and red of

έν = in c. Abl.

έξ = ex, in Buf. auch jur Berftarlung, 3. B. έκειδεν, έξαπατάω.

ent auf, an, zu, auch über-hin, z. B. ent norror, enenten norror.

\*\*\*xex's nicber, herunter (Gegenfag and), 3. B. xax' angavoll, xaOlien, xaOasplan, aber c. Acc. = per, durchbin 3. B. xac's nolle, off nur durch in zu übersfeen, 3. B. xac' üler, xax'd Oupde, affe in diefer hinsten mit dem sond entgegngesetten and gleishbedatten (wie sagen ebenso, wenn eine Straße eben läuft, ohne Unterspied die Straße hinauf-geben ober hinad-gehen). Eine andere Bedeutung von xax'd c. Acc. iff secundum, 3. B. xax'd pasa (Gegenfag ünd). der naga). In Bus. dient es off zur Berstärfung, 3. B. xecuntion, xaxadien.

. μετά c. Gen. mit, e. Dat. unter, gwifden, c. Ace: nach; biefelben Bebeutungen auch in Buf.

παρά nebrn, bei, alfo 3. B. e. Gen. παρὰ νηών von ben Schiffen (eigentl. von neben b. Sch.); e. Dat. παρὰ νηων in ben bei be Sch., c. Acc. παρὰ νητας μυ b. Sch. ster auch neben b. Sch. bier, baher auch übertragen παρὰ μοξραν miber Gebin (eigentl. neben Seb über apparatung find auch in. ber Zussenmensfebuna.

... negi um, wenig verfchieben von augi. Aber c. Gen. und in Buf. bezeichnet negl auch einen Borgug, g. B. nepl πάντων vor Allen, περιγίγνομαι übertreffen.

ned por (pro).

πρός gegen; c. Gen. auch von - ber, wie πρός πατρός . und bei Bitten = per, 3. B. liecopar noog Aiog. guv = cum.

ύπέρ = super.

υπό unter, sub; c. Gen. auch gur Bezeichnung bes Ur= bebere ober ber Urfache (wie gat. ab bei Paffiven), 3. B. ind Toww danels a Trojanis domitne.

Der Genitiv fieht bei ben Prapositionen auf bie Frage mober?, ber Dativ auf bie Frage mo?, ber Accufativ auf bie Brage mobin?, g. B. ono Coyou unter bem Jode meg, ono Coro unter bem Jode, und Coror unter bas Jod. Seboch febt ber Genitiv auch icheinbar ftatt ber anberen Cafus. a. B. und anodou unter ber Afche; eigentlich ift in biefem Kalle bie Prapafition als Moverbium betrachtet und beshalb, wie alle Drts: abverbien, mit bem Genitiv verbunben. Der Dativ fiebt oft fcbeinbar auf bie Frage wohin? (vgl. Lat. ponere in loco), wenn bas auf bie Bewegung folgenbe Bleiben bezeichnet merben foll, a. B. er yn Balleer, ent onyuive Baiven.

Inm. 1. Gelten wirb ded auch mit bem Datio verbunben, g. B. ded geineme auf bem Scepter.

\* Xnm. 2, Ginige Borter geboren im ftrengeren Ginne nicht ju ben Prapositionen und werben auch nicht gur Busammenfebung gebraucht, ba= ben aber boch in ibrer Bebeutung einige Bermanbtichaft mit benfelben, namentlich: c. Gen. aver ohne, erena (auch erener) megen und c. Dat. ana mit (eigentlich Adv. jugleich). Much fann man bierber viele Abverbia bes Ortes und ber Beit rechnen, welche mit bem Genitio verbunben werben.

Sinfictlich ber Geftalt und bes Gebrauches ber Drapofitio= nen bemerte man noch folgenbes:

a) 'Es lautet vor Confonanten de (6. 142. Mmm. 2.); & und ous erleiben por Confonanten bie in 6. 148. befdriebenen Beranberungen. Rur gor fleht auch bor, fur eie auch bie verfurate Form de.

b)—Alle Bocale per Präpositionen sind kurz. Die Endvocale der zweissische Präpositionen (mit Ausnahme von meg) ertelieben vor einem folgenden Bocale Etision, f. §. 136. Dagegen πρά wird in der Busammensehung mit dem nachfolgenden Bocale, namentlich mit e, nicht selten contrahiet, j. B. προύχω, προύφωνε sür προύχω, προύφωνε sür προύχω, προύφωνε sür προύχω, προύφωνε sür προύχω.

e) Lei, nagá, ind haben auch die verstärten Formen deis, magis, ind; (vor Consonanten deis etc.), welche nicht als Composita mit & zu betrachten sind, sondern im Wespentichen mur die Bedeutung sener einstaden Präypsstellenen haben, 3, 80, dies prégove vod de p., nagestledes margetledes.

d) Die einfilbigen Prapositionen, welche mit Bocalen anlauten, sind Atona (§. 160.); die zweisilbigen fammtlich Oxytona. Ueber die Beranderungen des Accentes f. unt.

ac) Die Pravositionen find ursprünglich Abverbia und werben auch noch häusig, in biefem Sinne gebraucht, 3. B. is darin, auga ban eben, ond darumter, niege febr (in biefer Bedeutung mit zuruckgezogenem Accente). Diesen adverbialischen Sinn haben sie auch ursprünglich in der Zusammensehung mit Vereben, 3. B. ierest darin sein, und vereben behalb von dem Berbum auch häusig getrennt, 3. B. ier d arders einer. Diese Arennung der Pradossition von ihrem Berbum wird Emessen.

f) Gewöhnlich fleben bie Prapositionen bicht vor ihrem Calus, werden aber auch nicht seinen Durch ein Wort ober mehren bavon getreint. Auch fommen sie ihrem Casus nachgestest werden; in biesem Falle ziehen bir zweistlissen Prapositionen meistens ben Accent auf bie vortebte Ellie gurde, 1, 8. nadlow viez, und bas tonlose fe erbalt einen Accent, 2, 8. zauswi 25. Die Anafrenghe erfolgt auch, wenn die Vräposition ihrem Berbum nachgeset ist, 2, 80, noch von für engaposis.

g) Buwellen werden die Prapositionen mit Austaljung von der i der gefett, in welchem Falle die zweistisigen den Accent gurudziehen, g. B. naga für nageers, nageers, - der für derer, beter. Erent. Achtich ift auch aus für ausauspe fiede auf.

Anm. 1. Die Propolitionen ard, nard, nagel haben auch vor Consjonanten bie fürgeren Gormen der, nate, nate. In biefer Gestatt ist ab en betannten Beranderungen des v unterworfen; in nate wird das e jedesmal dem folgenden Gonsfonanten fissmilittet, 'p. B. natu neiden, nad dienagun, nate dadz "üddent". Aur wor den Aspiracien, weil bigt, nicht verdoppett werven bürfen, gebt es in dir zeitwadte Aemist über, g. B. nich gefallen. Am betrachtet diese fürzern Formen der Pophositionen auch als appeapirte, f. §. 187. hinfibitta ihren Arcentes wird in den verschiedenen Ausgaber sieder verschieden verschieden.

Anm. 2. Dagegen baben folgende Prapositionen auch anbere vollere formen: er, wi, ein in not, nort, nort, ... bate, brite; duth naggi und bnai für auga, bne; enblich augic für augi, bat;

Ann. 3. Auch and in der Bedeutung fern von wird von Munchen unt juridhagegarem Accente dies erschrieben, 3. B., dies neselder. Gipe Jordalenung des Accentes sinder niche flatt bei der, diel, dert, dies, und bet den andern auch auch verein sie unmatterbar auf ier Best folgen, 3. B. die die gestellt der die der Ausgehren alles für die der die

## Ueber bie Berantern u ubblu. g. d !!

Die Conjunctionen und übrigen Partiteln werben sammt ihren Bedeutungen von bem Unfanger am befern allmäblich gemerkt. Aur die gleichbedeutenben Partiteln a- und reis beburfen bier einer besondern Betradbung.

Av und ze(s) baben eine bedingt - machenbe Rraft, b. b. fie bezeichnen in Berbindung mit verichiebenen Mobie bes Berbund, bag etwas unter gewissen Bebingungen geschehen mate ober geschehen lann ober geschehen wirb. Der Anfanger merte für's erfte folgenbeb:

a) Der Optativ mit as oder ees dat die Bedeutung des Conditionals oder des Franzölichen Conditionals, wechge im Lettenitischen (wie auch nicht felten im Deutschen) von den die Archivite wie auch nicht felten im Deutschen des des gegensteres des deutschen des des deutschen des des deutschen des des deutschen des deutschen des deutschen des deutschen des deutschen des deutschen deutsche d

b) Das Prateritum mit an ober ne hat die Bebeutung bes Conditionals ber Bergangenheit, Conditional passe, wel-

che im Lateinsichen (oft auch im Deutschen) burch den Conjunctivus Plusquamperfecti ausgebrückt wird, 3. B. öpseor är (xe) ich würde getragen haben, jaurais poxté, tulissem, ich hätte getragen.

Ossandin ab I T. C. R. M. as a bend, auf positioner send, auf b. (1878) for first particular positioner send, auf b. (1878) for first particular positioners and the Romanness and the send of the sen

e) Jobe-S de if fury and juve instance, wenn ne bangapa Boral bar und subt positions lang were

Man fiede in einer Ind. non gelorife trejerigen Steen auf, deren Sange oder Kurze fich nach ben obigen Regelu fieder Bestingen fäste.

Anna Kongress ber bei ber Geben Begindlogen, u. den par v. alle fin in ferent der Geben Begindlichen in der Geben bei bei der Begindlichen Beschieden bei bei der Begindlichen Begindliche B

Ann. L. Arein auf elare ? fern & ell amin amm inqueta folde, se bleibt ble Gilbe nent felten berg. J. P. enkologen ," dende nadent.

And 3. Est antarechde , made blatt, ein Eriet al f. 145. (lum.), J. B. Car copyed , al is

# Unhang IV.

. . MESTAGES

timophe ing

the many of high in a grade and

## Profodifche und metrifche Clemente.

#### §. 165

In ber Eriechischen Sprache ift es noch nothwendiger ale in ber Lateinischen die Quantitat ber Gilben genau zu beachten. hinfichtlich berselben gelten folgende hauptregeln:

a) Iche Silbe ift lang, welche einen langen Bocal ober Bhibotong enthält; man sagt in diesem Kalle die Silbe sie natural lang. Diese natürliche Länge lächt sich im Griechsichen viel häusiger als im Lateinischen auf den ersten Blid ertennen. Denn theils sind die Bocale 7 und wimmer lang, theils wird die Länge der aneipites a e v nicht selten durch den darübeschen Gircumster flat (§ 7. c.), z. B. in xāoa, dien, xipa.

b) Iche Silbe ift lang, und zwar positione lang, auf beren Bocal zwei Consonanten (ober auch ein Doppelconsonant) sogen, sei es num in bemeisten Worte ober im solgenden Worte ober zwischen beiben getheilt, 3. B. in erdu, engudor, negag, dum neldore, ein nologe, ein neldog,

c) Jebe Silbe ift turg, und gwar natura, wenn fie turgen Bocal hat und nicht positione lang wird.

Man fuche in einer Angahl von Berfen biejenigen Silben auf, beren gange ober Kurge fich nach ben obigen Regeln ficher beftimmen lagt.

Anm. 1. Auslautende lange Bocale ober Diphthonge, werden vor vor califfem Anlaute bes folgenden Bortes haufg verfürzt; die Gibe ift dann correptione furz. So j. B. negrif ind, nat anden, annere in, Igna-gi feda.

Anm. 2. Benn auf einen furgen Bocal muta cum liquida folgt, fo bleibt bie Gilbe nicht felten furg, g. B. dalibooon, and niem.

Anm. 3. Das anlautende e macht haufig allein Position (vgl. §. 145. Anm.), 3. B. ent egypter, alla eje.

Anm. 4. Auch die andern Liquidae & pr haben im Anlaute nicht felten eine Position-machende Kraft, aber nur in gewissen Bortern und Stämmen, 3. B. in Liosopau, Lipve, pipae, pasjau, vipae, prophy und allen verwandten Möstrem ingl. § 146.). So malio diosarro, dore d' tri divec algos, nadas et megadas re, garra nara polear, narrizero di regisson, ini renorger.

#### . 166.

Um in ben einzelnen Fallen ju erkennen, ob bie ancipites

- a) Die ancipites in ber legten Gilbe find lurg, fobalb die brittlete Gilbe ben Acut ober die vorlegte ben Gircumfler bat, val. 6, 159. a. u. c., h. B. x/oagic, Oalasou, now, norog.
- b) Die ancipites in ber letten Gilbe find lang, wenn die vorletze natura lang ift und babei ben Acut hat, vgl. §. 159. c.,
- e.e. Die ancipites in ben Enbungen ber Declination und Conjugation find turz, z. B. μάχησι, ιπποιω, λαίλαπι, ήφωα, δάκουσι, θήφας, δάκουα, τρέπουσι, ιστησι, έφασαν, τέθνηκα.
- d) Die Ausgängenbet Gen. eing. und plure, des Aecplure, und des N. A. daul. in der ersten Dectination baben langes a., a. B. Argeldoo: woordoor, warge, Argeldou. Man beachte besondere, daß demnach der Aec. plur. in der, ersten Dectination auf langed -üe; in der dritten auf turged -üe, auch gebt.
- e) . Jeber, burch Contraction entftanbene Bocal ift lang, & B.
- f) Die aneipites vor σ find lang, fobald, ein » bagioficen ausgefallen ift 3. B. μέλας, έστηκασι, όρνος αυδ μέλαν,ς, έστηκα-νοι, όρνοντ-ς, τ
- B. Sie ancipites in ben Enbfiben ber Reutra find turg, 3. B. deine, pripage, ihao , pict, daoch, und bleiben, es auch in Ben Cafus und Abeitungen, in welchen noch Silben angehangt werben, 3. B. deipara, dargibers.
- h) In allen Suffiren pflegen bie ancipites turs au fein (wenn nicht etwa vor o ein v ausgefallen ift), 3. B. goods, bolivos, Dolivosa, Koorions, Anals, Ujvs.

i) In den Burgeln find die ancipites turg, 3. Β. εράλου, ελίπου, εφύγου, ετάκηυ, φύγη, κάματος don V καμ.

k) In ben Partifeln, befonders in den Prapositionen find die ancipites kurg. 3. B. ανά, περί, υπό, αρα, έτε; auch in ben untrennbaren Partifeln α-, αγα- u. f. w.

Manche andere Boffinneungen fonnen aus ber Leber von er Deifination, Confugation und Wertofibung entnommen werben. Wo fich über die Tuanftift einer ancepe eine befimmte Regel nicht angeben läßt, pflegt man au sagen, fie sei wan turg ober sang.

A'm 3a einigen Metren und egmeit bobei ble ancipties, eine mittelgritige Ratur im Brengeren Ginne, numith im ber Beile, bab fie gewöhnlich file turg getten, ober auch in ber Arfis als sang gebraucht werden finnen. Ge dos a in derje, Jege, Andelson – bas b in Kenien und ber Erbang beb das in gebe bei firt Berfeitungten, den de, in fiege,

#### §. 167

I to Be selies on the

Der Bers, in welchem Die Gebichte bes homerob und iftere haupt alle Griedifchen und Sateinifchen Gelbengebichte Cepifche Bebichte) geichrieben find, heißt herameter, b. i. fechflugger Bers (Edunerog aus E fech und neison Rag, b. i. Berefugh):

Die fun erften guße bestelben tonnen Dactplen (- o.)

Die fun er ben ging wei Aufren gleich gitt, Sponden

(- -) fein. Der tette Juß ist eigentlich ein Trodung (- o.)
Bell aber am Schaffe eines jeden Berfed eine Paufe flatifinder, vor welcher die Quantität der letten Siele gleichgüttiger ift, so ist dies ancepa, b. b. sie tann nach Belieben turg ober lang sein; beshalb fann der lette Buß flat bes Trodung auch ein Sponden fein.

Sin jeder Berefigt besteht aus wei Abeiten, ber Arfis ober hobung und der Thefis ober Sentung. Die Affis, weiche man in der Beschreibung ber Verfe burch das Zeichen des Acutus kennslich macht, wird durch die Stimme dor der Thefis hervorgehoben; in den sammtlichen Berefügen des Jevanisetes besteht bieleste jedesmal in der ersten langen Silbe, mabrend der Rest die Abesis bildet.

Somit hat ber herameter binfichtlich feiner Berbfuße folgende Geftalt:

moldit meil. Dicht eben felten wird in ber Arfie fintt ber gange auch eine Rurge gefunden, fo baß fur ben Dactplus ein Tribraches (v.v.i.) und für ben Sponbeus ein Jambus (e'-) ftebt. Im baufigften ift bies ber Fall in folden Bortern und Formen, welche brei Rurgen binter einander haben und beshalb ohne die Unwendung jener Breibeit gar widit ober boib nur ichmer in ben Bere paffen murben, & B. anories au, auflosia, nogphysik nabinego's außerbem an gewiffen Stellen bes Berfet; namentlith por ben Gafuren (f. 168.), 3. B Kigun ennie | apre mreinem gerrairam und im Unfange bes herametere, i. B. in ben mit enerdy anfangenben Berfen. Im engen Bufammenbange mit biefer Ericheinung, melde man bie productio in arsi nemit, ftebt bie metrifche Debnung, f. §. 131. Rur' fcheinbar findet biefe Production in benfenigen Ratten ftatt, wo ein anlautenber einfacher Confonant Pofition macht , well ein gweiter Confonant neben ihm ausgefallen ift (5, 165. %nm. 3, 5.), und wenn ein Bort, wel. ches fcheinbar einen Bocal, aber eigentlich ein Digamma im Anlaute bat, auf ein anderes folgt, beffen Enbfilbe turgen Bocal mit einfachem confonantifden Muslaute bat, wie utlavos ofroio (Folios).

Selten ift bie productio in thesi ober ber Bebrauch eines Trochous fatt bes Sponbens, meiftens in folden Borrern, welche fonft nicht in ben

radeeuen and imehmen iff.

Bere paffen murben.

rne Anm. 2. Die Borter fog und reng find, wenn das richtige Bersmaß berauskommen foll, juweilen trochailch zu lefen wie eleg und proc. h. B. in foc traficoe referer richtiger werden sie in biefem Falle auch fo gefchrieben,

#### §. 168,

Der Derameter baef nicht einfanig in einem Buge von Anfang gu Ende gelefen werben, sonbern in jebem Berfe find Gafuren, b. b. Einschnitte ober Paufen, in welchen ein wenig angehalten werbest muß. Dieseben find natürlich überall, wo durch eine wohlbegrimbete Interpunttion eine Rechepause verlangt wirb. Aber auch ohne Interpunttion pflegt jeder hexameter in feinem mittleem Theile eine Casur, die sogenannte Dauptefürz auch baben. Dieselbe ift gewöhnlich im britten Ause, und zwar entweber nach der Arfls ober nach der ersten Kürze (salle biefer Auf ein Dactplus fift); seltener ift sie nach der Arsis des vierten Juses. Diese drei Arten der haupteckur finden sich den folgenden Berfen

'Λιόθεν με φέρουν | άνεμος Κικόνεσσε πέλασσεν. έσφαζον παρά θίνα | καὶ εἰλίποδας ελεκας βούς. ένθεν δὲ προτέρου πλέομεν | άκαγύμενοι ήτου.

Natürich fann bie Sauptcklur und jede Casur nur am Schulffe eines vollen Bortes fattschien, weil eine Dause nicht mitten im Worte sein dars. Aber man muß auch bei der Wahl zwischen den deri Mägen der Jauptchlur benjenigen vorziehen, wo die Pause am wenissen den Ausammenham der Rede ficht, wie z. B. in dem legten ber obigen Verfe die Hauptchlur nicht nach voorschau annuchmen ist.

anm. 1. Die Ausgaben enthalten manche überftuffige Rommata, um beretwillen feine Paufe gu machen ift; fo namentlich bei ben eingeschobes nen ober bem Sabe angebanaten Bocativen. 3. 23. in ben Berfen

άτδρα μοι διντικ, Μούσα, πολίτηροπον, δε μάλα πολλά.
Τροίη εν εύρεθης εί νύ οἱ τόσον οἰδύσαο, Ζευ;
find bie Rommata bei Μούσα und por Ζευ überflüffla.

Unm. 2. Indbefondere beachte man, daß vor Enciliticts teine Gafur fein fann, weil biefelben mit bem vorhergebenden Worte faft ein Bort bilben.

# 3weiter Theil.

Formenlehre des Attifchen Dialektes.

# MANY BROKEN

evanion and it is est reference.

The second secon

# par en en De Company d

Der Tert ber vorbergebenben Paragraphen und bie mit begeichneten Anmerkungen sind auch für ben Attischen Dialete guttig, infoffern nicht im Folgenben ausbrucklich bie Abwecksung beffelben bemertt ift.

# Erfte und zweite Peclination.

war notified

a) Im Allgemeinen find bei ben Ausgangen biefer Declinationen folgende Abweichungen:

. 169, " . et ; n 6 . 8 m phosts

# Declin. I.

Sing. Gen. ber Mascutina hat -ov (burch unregelmaßige Contraction aus -ao entstanden), also Kooridov,

Plur. Gen. hat überall - wv (contr. aus - uwv), alfo uu-

Plur. Dat. - aus, also nazaus, bisaus, Kowidaus, ipitaus.
Dual, G.D. - aus, also nazaus, bisaus, Kowidaus, ipitaus.

# ne nymel a Dectin. H. horrer see ifell and Plur. Dat. Jose, also inness, pollose atk d innesten

Dwal, E.D. vor, also korton, publisses der erittenenk Contraction immer den Circumfer auf der Endslide, 3, 28, außer den obigen Wittern auch in vorzes, Calaccos, voren, von spript, Odiowau, padrug. Aber wenn die Jeminina der Abjectiva im Gen. plur. diefelben Buchfaben haben wie die Masculing, so werben sie diesen auch im Acente gleichgestellt, 3 28. von place, 7, ov der Gen. plur. glion, gilon; gilon; baggen von jöbe, ein, dach der allemeinen Recel diese, zidesse, zidesse,

b) In der erften Declination haben außerdem die Ausgange, wenn ihnen e oder e oder o vorhergeht, immer langes a ftatt des homerischen n, 3. B.

Sing. Nom. Bia Gewalt union Theil rapias Berwalter Gen. Biac union raujov

Gen. βίας μοίρας ταμίο Dat. βία μοίρα ταμία

has m Ace. Blav. The polear ton taplar ?

(hom. Nom. 1615, ...ao'om, ansiro). Im Plural und Dual ente keht durch beie Regef eine. Awseichung von der fonfligen Abwandlung.— Inr Uedung können noch deinen: yosse Gefchiecht, zoein Vorb, dyogé Kerfammlung, βaaileen Königinn, puña Kliege, βageing Wortbunk

Rach berfelben Regel zichtet fich auch bas geminimm ber Kriettive, 3. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 9. 8. 9. 9. 8. 1911 abrez wurd, sie eine Berecht, fesche feinblich, nurges bitter. Auch bat man die Regel in der Declination der weiblichen Kriettiva und Participia auf - au beschen.

Anm. Einige Körter haben a flatt 7, ohne baß e. . , e vorbergeben, vor hermolitch nac, zoda, oros, tiag (meil.entstanten aus moia, zooia, stooi, tiaia), ferner mander Eigennamen, s. B. Ayda, enblich bas Abi. abges, abge

Umgefehrt haben einige Botter trot bes verbergebenben e bas n, nar mentlich zoen Rabchen, den bale, wogen Schlafe und

# 

Eine Angahi von Substantiven und Abjectiven, verlebe e ober oben Kennlaute haben, erteien genöhnicht Gontraction, wie benn überhaupt ber Attische Dialett die Gontraction sehr liebt. Dabei werden e und o mit einem nachfolgenden o in or ontrabitet (§. 219.), von allen übeigen nachfolgenden e inschaften floaten und Diphthongen dagegen verschungen; bas turge se im Neute. plure muß natürlich durch die Gontraction, song werden, Der Accent der contrabitet Formen eichete, sich im Allgemeinen nach §. 133. Ann. 2.

### Barabiama

Urfor, anlog, anlon, anlow einfach.

| r 82    | Si     | gula    | ris.   | P 1      | ural     | i s.   |
|---------|--------|---------|--------|----------|----------|--------|
| Nom.    | άπλοῦς | άπλη    | ἀπλοῦν | άπλοῖ    | άπλαῖ    | άπλα.  |
| Gen.    | άπλοῦ  | άπλης   | άπλοῦ. | άπλῶν    | άπλοϊν   | άπλών. |
| Dat.    | ἀπλώ   | άπλη    | άπλώ   | άπλοῖς   | άπλαῖς   | άπλοῖς |
| Ace. 10 | άπλοῦν | atthing | anhour | anhous ! | enthag ! | anla   |

# a. .. Neutr. plur .s i.l a u C ... bej ... Ver

Ν. Α. άπλῶ άπλᾶ άπλῶ άπλοῦ.

Rach biefem Dufter richten fich :

1) Die andern Adjectiva numeralia auf «πλοος, 3. Β. δεπλόος η wiefach, und einige zweisitlige Substantiva auf -005, namentlich νόος Berffand, πλοός Fahrt, ρόος Settom (νούς, πλούς (νούς).

2) Die Bejectiva auf -vos, welche Stoff ober Farbe bezeichen, 3. B. zowars golben, zaknosesehern, agzivese filbern, roopvieseh purpurn; manche contrahire Hemitinia nach Deel. 1., 3, B. auch Heigenbaum, raedual? Paneberfell (Doning auche, raedualy), is Beronauhlichafteworter auf -does (auß zehog), 3. B. adelugudors Bruberssohn, endlich ble Reutra aussian Anochen und nachen verbeiten bei ben Wörten blefer Klaffe iff aber nach folgenbese zu beneferen:

a) Dieselben bekommen nach der Contraction umregelmäßig den Gircumster auf die Endssise, auch wenn feine, der heiden autrahiten Silken den Arcent, gehalt dat, 3. B. zovoode aus zouasoo, Neutr. plur. zovood aus zousen und navoode, nand aus navon, nies.

h) Die Contracte baben in Deel. I. nur bann a, wein 4, ·, e vorhergeften, 3. Β. άργυροῦς, άργυροῦς, άργυροῦς, αθετ bagegen χρυσοῦς, χρυσοῦς, χρυσοῦν, obgleich bie uncontrabirte Arom Attifo χρυσοῦ lauten mußte.

Annt. t. 3m Nom. und Ago, dual foll nach ber Lehre ber alten Grammatiker ftatt bes Gircumfier vielmehr ber Acut fteben, alfo ande, wi, povos; es scheint bies aber auf einem Arrthume gu beruhen.

Me Anm. 2. Die Composita ber einflibigen Contracta auf -ove bulben im Nom. Acc. piur. bee Reutrums bie Contraction nicht, & B. ebroa von

eieror; pohlaefinnt (aus ross). Der Accent bleibt in benfelben ohne Berufchtigung ber Gontraction immer auf ber sodes, 3. B. Gen. sing. error, Nom. pluc. erro (aus eieror), eieror) und von περίπλους (aus πλοίκς) περίπλου, περίπλου.

Anm 3. Bon Bogias lautet die contrabirte Form, welche neben ber uneontrabirten in Gebrauch ift, mit Berbopplung bes g Bogens.

# 6. 171.

Einige Wörter ber zweiten Declination haben in ben Ausgängen flatt der Becale o und ow immer on, flatt or also in, abs & im Neutr. plur. bleibt unverändert; ein besonderer Vee. sing. wird nicht gebildet. Die meisten ber hierher gehörigen Wörter haben vor bem o ein e, und in biesen gilt em hinstell ich des Accentes für eine einzige Eilbe. — Uberigend Piese biese Art ber zweiten Declination die ateil die genannt zu werben.

# Parabigma.

|       | Singularis.            | Pluralis.            | Dualis.           |  |
|-------|------------------------|----------------------|-------------------|--|
|       | m.f. n. n. Dews gnabig | m. f. n.<br>Dem idea | N. As Deas        |  |
| Gen.  |                        |                      | G. D. Ziege.      |  |
| Dati. | Them                   | Theme                | 19.5.1            |  |
| Acc.  | Theory                 | Theus Theu           | all pale a region |  |

So geten auch; alle, mies bolt (Fem. regelindfig nat Deel. I.) und die Gomposita davon, wesche nur zweier Endungen find, 3. B. innienz, jenziert, steme ist, Gente vie Gussantion took Bost; was Tempet, dayies hafe, außerden nur wenige Gussantion und Objection.

\*\* § find aber die eigentsömnichen Ausgange biefer Peefinffen eigentlich burch Gentrection entstanden. Go leywig aus bem Homerischen Laywig, Wew und deus aus Wass und dade, wie auch erd, aus rade (hom. vods) und entlich nades aus den Gemerischen nades, yol. 2020. Das es bilbet doest eine Art von Ophsthong, woraus sich die Eigenthümlichtei des Accente ertlätt.

Anm. t. Die Orptona follen nach einer auffallenden Borfchrift ber aten Grammatifer auch in ben Genitiven und Dativen ben Acut behaten, 3. B. Leuc, Gen. Leu, Dat. Leu u. f. w.

Anm. 2. Bas m im Noutr. plur. ift als lang gu betrachten, f. §. 220. B. Statt beffelben wirb bei fpaterin Schriftftellern jumeilen w angenom-

1-48

mens, aber tanden, weiches bei Ernophon w. a. bifter fu Neute. plur, gebatten wird, ift richtiger is naim ju ichreiben mit bem aberrisifficen Ginne ab unde wie is regemeine, is receivere und bei foltern Schrifte, ftellern is naivent, and and and and and and and and and a

webs and in your and now many of species of the second of

Ning. N. search Declination, years N. self-

a) Unter ben Casus : Endungen ift nur abweichend :

Dual. G.D. - our, affo howour, nervour, daxovour. (Mebrigens ift danov bei ben Attifern nur im Dat. plur. da-

Anm. 1.10 Bur ben einstibigen Wortern, welche im Gen. plur. und M. I. G. D. dual, ben Accent auf ber sodas bebalten, tommen noch das Fackel (aus dass) und ro piec, G. parcs Licht (aus gave voll, §. 173, Ann. 4.)

b) Die Barytona auf - ze und - vo, welche einem A Baut s. 18, um Aentlaute haben, geben im Aee, singe auf - ze und - vo aus, gleich als wenn aund is die Renilaute wogen, 3. 28. δους, G. εροδος, Α. εδρίν του κόρυς, G. κόρυδος, Α. κόρυν (vgl. §. 19. Χαπα. 2.). Cereft σόρος, G. σόροδος, δους δοροδος, δοροδος, δοροδος δοροδος.

Unm. 2 Die Composita von noch behalten im Nom. sing. ben Die A. 3. phthong, 3. B. reinvoec.

Anm. 3, Ociae Bruinnen und oriae Teig haben Gon. veiares, 5.20. oriares mit langem a ober contrabirt vogreie, verres ?- . Bag tann im Gen. und Dal. auch contrabirt werben, obne den Atent, porqueiden, vees, von

Anm. 4. Der Dal, plur der Ahjectiva auf "se neite auch im Attis s. 23. schen richtiger mit weit a geschrieben als mit einem, also zogeloss, nicht pugies."

ober im Fem. vielmehr neberorra nach §. 222. n.

Anm. 6. Gegen die Regel, bat ber Nom, sing, tein o in naufe m., 6.25 welches eigenftlich Dorifth ift, contrabirt aus naufen (bom naufen, ochte attifch naufe); fetner in Nav und einigen andern Eigennamen, vollche einnen Sbulichen Uriprung baben.

10 Rnm. 7. Bie bas homerifche weren für werenen, fo tommen bei den N 2 3-

6.16

aridar (contr. aus Hoseidaur). Die Bocative beiber Cigennamen lauten Attifc Anoldor, Hoseidar.

5.21. e) Bon ἀνήφ und Δημήτης find bei ben Attifern in allen Casius (natürtig mit Ausnahme bes Voc. sing.), von πανής, μήτης, θυγάτης, γαστής im Gen. Dat. sing. und Dot. plur. nur bie syncopirten Formen üblich, also 3. Bo.

Sing. N. πατής, G. πατεφός, D. πατερί, A. πατέρα, V. πάτερ Plur. N. πατέρες, G. πατέρων, D. πατράσι, A. πατέρας

Dual. N. A. naripe, G. D. naripow.

# 6. 173.

5.28. Die Mötter mit dem Kennlante Z erieben in den Chefich, beren Erdungen mit Bocalen anfangen, regelmäßig Contraction, mach den Regeln in §. 132, und §. 219.; nur wird der Aec. plnr. durch die Contraction immer dem Rominatio gleich, also expresses contr. edpresses (nicht edpesses; Diefelde Regel gilt auch für die anderen Contracta der drifter. Declination.

#### Parabiamen. 76000 εύγενής, -ές zépaç G. × έρως yévouc euyevoüç yéves D. EUYEVEL x i pa x ioac εύγενη . - ές yévos εύγενές yèvn euvereic . - n Plur. N. - xéoà G. xepair YEVOTV ะบ่าะนณ์ม ... D. πέρασι(ν) γένεσι(ν) εύγενέσι(ν)

A xioā yien eiverer, - 7.

Der Duat fommt bei biefen Wörtern wenig vor ober ist in den Formen schwankend und ift beshab in ben Paradigmen nicht ausgeschtt, ebenso auch in ben solgenden Paragraphen.

Rad nieme geben nur wenige Borter, namentlich riega Ehre, rigens Alter, nach ben andern Paradigmen febr viele, 3. 28. aufer ben in § 28.5. bemertten noch riegas Mauer, nd-dog Leiben, aufofig, is wahr, donerie, is feinblich.

Man bemerke hinsichtlich ber Attischen Contraction noch fol- genbes:

a) Der Ausgang -ea wird nicht in -n, fondern in -a constrahirt, wenn bemfelben ein e vorhergeht, 4. 2B. Acc. sing. mass.

und Nom. plur. neutre eduksä, bedea von ebukong, bedeige. Rach e und v find beibe Arten ber Contraction gebrauchlich, B. Greige bogun und ebraig, edgew von elycige, edgewig.

b) Bei den Sigennamen auf Aktige wird das i im Nom. Dat, und Voc: mit dem folgenden Bocale contradite, so daß im Dativ eine doppelte Contraction statissche 3. B. 1882 1883 (auß Aktig), G. Hoanklow, D. Hoanklow, and Aktig), G. Hoanklow, D. Hoanklow, and Aktig), G. Hoanklow, D. Hoanklow, and S. H

Τραπκέης (aul - πκέπης), Δ. Πραπκέους, D. Πραπκέε (aul - κλέες), Α. Πραπλέω, V. Ηράπκες (aul - κλέες), im Bocatio mit Juridziehung des Accentes. Ebenjo u. a. Περικώγς, Θεμιστοκλής.

Anm, 1. "Der Dat, sing. ber Reutra auf au wird gewöhnlich mit ungegegeigentlichem Dipbtbonge geschrieben, wie nies. Da ober bas a lurg ift, fo ift bie Schreibweife mit eigentlichem Dipbtbonge, alfo nigen, richtiger...

Ann. 2. Kloos hat auch eine zweite Art ber Absamblung, bet westder nicht centrolite, sondern flatt det ausgescherum seine eine eingefägden wird (val. Anni. 4 5.), also G. schores, D. schores, D. schores, D. Diefette Abwandlung ist gerberrischen bei einem Edu nichtziel den und außlösließlich im Geberaufe bei Wie der Edus der Gebruck der eine und außlösließlich im Geberaufe bei Wie der Edus (erfolfte ket homer niegen, G. neigenras (autet). Aber in niegenra de, ist dass ankerbolltübiger Weife lang, in den nochen Wöderen beitwe de für.

Anm. 3. 3m Gen. plur. her Reutra auf or wied häufig auch nicht contradurt, alle geriew. Dagegen wird die ben diejetiben auf ... welche ben Accent auf ber vorletten Gilbe haben, biefer trob ber Gentpaction auf ber social gelaffen, b. B. goref der von auf der social gelaffen, b. B. goref der von auf der

Anm. 4. Goog Licht, G. geiore wird gewöhnlich in owe contrabirt und bann gorog u. f. w. beclinfet, indem e die Stelle bei Kennlaufes o vertritt, vgl. Anm. 2.

Anm. 5. Bon ben brei Bortern, beren Stamme eigentlich unf OD A. 7. ausgehen, zweis, aldois, fiels behälf, nur aldois hie aftere Abnandlung (G. aldois, f. aldoi). Noch bat Attifch zowos, u. f. w. (vol. Anm. 2.41)!! After foot darn to katter for wandeln es foo at 5.72. (n. 50

alfo nad ber attifchen zweiten Declination, aber im Accufatio wielmehr ber britten Declination angehörig, vgl. 176 c. p.

a). Die Rasculina auf - we baben im Attifchen Dialette 5 29.

joigende Detlination: Sing. N. νομεύς, G. νομέως, D. νομεί, A. νομέα, V. νομεύ. Plur. N. νομής οδινόμεις, G. νομέων, D. νομεύσι(ν), Α. νομέας.

Der Gen. sing. woudog mit feinem eigenthumlichen Ausgange ift ein fogenannter Attifcher Genitiv', entflanden aus vo-

Lemontry

usos, so daß bie Quantität ber beiben Bocale umgetaufcht ist, Dutch densteben Auch sind der Accusative vogis, vogis, mit langem a aus vogis, vogischervorgsgangen. Der Nom-plurvops; ist aus vogis; contrabirt, vogis; dagegen aus vogis; den Korm wird von den ätten. Attischen Sociiffellern gefraucht.

Ann. 1. Ueber das Aeftisse von des bei biesen Wederen (§ 2200.

Ann. 1. Ueber das Aeftisse von des des des mines de membes denn auch den Geo. plur, vondere mus man nach der Analogie der anderen Geste aus vongere entständen glauben und den Da. sing, vonrie aus vongere entständen glauben und den Da. sing, vonrie aus vonge (§ 219. d.). Wan siede baraus, das hie jüngere Gorm vonrie zu den gegen nicht posit.

Anm. 2. Wenn vor -ere ein Bocal ftebt, so wird bas i gewöhnlich vom figgenden Becal verschlungen, 3. B. negenie, negenie, negenie, Awgein, Awg

5.30. b) Die Borter rave und reade (hom. rave, rende) haben folgende Abwandlung:

ναῦς, G. νεώς, D. νηί, A. ναῦν; Plur. N. νῆες, G.

γραῦς, G. γραὸς, D. γρατ, Α. γραῦς, V. γραῦς Plur. Ν. γρᾶες, G. γραος, D. γρατ, Δ. γραῦς, V. γραῦς.

Die Genitive recie und recor find aus rose und roor geworben, val. 6, 220.

Bous geht gang nach §. 30., nur im Acc. plur. immer goue. Gang ebenso geht auch zoue m., G. zoos mit ber bepepelten Bebeutung Schutt und congius (ein Maß fur Aluseiten).

# §. 175.

5.31. a) Die Borter mit bem Kennlaute Iota haben ben attifchen Genitiv und überhaupt folgende Art ber Abwandlung:

Sing. N. πόλες, G. πόλεως, D. πόλει, A. πόλεν, V. πόλε. Plur. N. πόλεις, G. πόλεων, D. πόλεσι(ν), A. πόλεις.

In bem Gen. sing. und plur. gilt ew hinfichtlich bes Actentes nur für eine Silbe, vgl. §. 220. Gbenso geben u. a. goorg Ratur, opes Gesicht, xolore Entscheibung und überhaupt alle Substantiva verdalia auf -org.

Ann. Wie Schaf wird burch Contraction einfilbig of und bann weister abgewandelt (vgl. § 37. Anm. 4.)

Plur. N. olic, G. olov, D. olai, A. olc.

accommon at absenced value in N

h) Die Abjectiva auf -vs mit brei Endungen, mie ibes, 6.33. iden Nom. Ace. plur. Contraction, fonft gang nach § 33., affo

d allard Nom.

#furtisp 61 - (4) 復

Gen. Dat.

Voc. joù

| Singul. 1198   | Plural.      |   |
|----------------|--------------|---|
| ที่ชัย ที่ชับ  | notic not    | ě |
| 1,880g         | ที่ชียังห์   | į |
| nati           | קולניםני ויי | l |
| ที่อย่า ที่อย่ | notic no     | ě |
| 1. 170. 1.03.  |              | ð |

(1731

uleber bie unregelmäßige Contraction bes Ace. plur. f. §. 173.

c) Die wenigen Substantiva auf -ve und -v. welche bas v in der Abwandlung nicht bewahren, erhalten im Genitiv Sing.

und Plue. Diefelben Eigenthumlichkeiten wie Die Borter auf -cc f. ob., und leiben auch im Neutr. plur. Die Contraction.

|   | 25 6 | On: Post | Par Care | Hite.    | FAUL        | al.      |
|---|------|----------|----------|----------|-------------|----------|
|   |      | Nom,     | nnybe !  | agru :   | nigues . 1. | ăatri    |
|   | . 5  | Gen.,    | Thytes:  | aartwe   | πήγεων.     | agrew,   |
|   |      | Dat.     | πήχει    | ἄστει    | πήχεσο(v)   | äoreat(v |
| 1 | 111  | Acc. 71  | tra you  | aszv .;) | mutere      | ăorn     |

Go geht außerbem nur melemug m. Beil.

- d) Die Wörter auf -ve, welche bas v bewahren, erleiben im Acc. plur. Contraction, & B. igove aus igovac, übrigens gang mit ben gewöhnlichen Enbungen.
- e) Die Reutra yovo Anie und dogo Speer bilben bie übris 6.34. gen Formen von ben Stammen FONAT und AOPAT, alio 386. 6 Gen. yoveroc, dogeroc'u. f. w.

# nis mitel ber Unregelmäßige Declination.

§. 176.

na) Bei ben in S. 35. aufgezählten unregelmäßigen Bortern bat ber Attifche Dialett folgenbe Abweichungen:

αήρ ift Masculinum und hat regelmäßige Declination,

Aons, G. Agens (aus Aonos §. 220.), D. Agens A. Aon u. Aons, V. Ages.

Declinations, It. ili ekite. Ples in folg neun Schline

- Θέμις N. P., G. Θέμιδος, V. Θέμι. Bon bem Appels latioum wird nur N. Θέμις, A. Θέμιν gebraucht.
- κάρα (hom. κάρη) hat nur G. κράτος u. f. w., ... und ift auch nur im bichterifchen Gebrauche.
  - las, A. lar (hom. laas, laar), G. laos, gleichfalls bichterifches Bort.
  - vios im Acc. und Voc. sing. immer nach Deel. II., in ben übrigen Casus auch wie die Abjectiva auf -vs, also G. viegs, D. viei u. f. w.
- nolve, nollý, nolv, G. nollov, nolles, nollov, A. nolve, nolly, nolv, allo nur im N. A. sing bet Masc. und Neutr. nach Decl. III. von HOAT, long wer von nollos, n. or der Declination von uryas, enterpreciend.
- b) Man bemerte ferner noch
  - ndels f. Schlüffel, G. ndeedes, A. ndeede und ndeer, Plur. A. ndeedes und ndees (Bei Domen nanies, G. nanidos, bei ben altern Attifern nage, G. nanidos, bei
- μάςτυς m. f. Beuge, G. μάςτυρος, Plur. D. μάςτυσο (Som. μάςτυρος nach Deel. H.).
- ngag, ngasia, ngag milbe, Plur ngasis, ngasia, ngasia, ngasia, afo da geminimm und ber gang Plural von ngas gebibet. (Bei homer findet fich das Bort übers all nich).
- u. e) Die in § 36. bemerkten Defection fins bem Attischen Bebrauche fast fammtlich fremb. Dagegen bemerke man, bas, in biesem ziemtlich häusig ein Uebergung aus einer Declination ober Declinations Art in eine andere vorsommt. Besonders geschiebt bies in solgendem Weisen.
- a) Die Eigennamen auf της nach Deel. III. bilben ben Accusativ (seltener andere Casus) nach Deel. I., β. Β. Σωκράτης, G. Σωκράτους, A. Σωκράτη und Σωκράτην.
- Acc. sing. nach Decl. III. auf -ω, δ. B. 2αγώς, A. λαγών und λαγώ (vgl. έως §. 1734 Anm. 5.) menitura fil
- 7) Composita aus nous werben in einzelnen Casus wie Constructa nach Necl. II. behandelt, 3. B. Oidinous, G. Oidinodos und Oidinous, A. Oidinoda und Oidinous, h. ...

nach Deel. II., erzebes Aal, G. erzebes, aber Plur. woga nach Deel. II., erzebes Aal, G. erzebes, aber Plur. erzebes, ut f. w. nach nigges and utantum orthogonal and allowed

# i. w. Irbod wire in der critten Perion and gragt

Non den potjerituen hier ertem til er Bocelte nud de, auch das Ocenomen 777, 3 oon nicht int Gesternide Urnaust werden ber Wolfelbeg it gegebenlich durch ber Geste

a) Die Pronomina personalia erleiben vielfach Contraction 6.38 (eo in ov) und erhalten baburch die folgende Abwandlung:

Nom. iyoʻ oʻ — menlaq Gen. iyoʻ, pov oʻoʻ oʻi Dat. ipol, pot oʻoʻ oʻi

Pinratie, Delination bering of the Market of

Com, species of the second of

von Madeulinand, gand giard temment, a "Plant Secue incine covered to the covered

G. D. rope, de agoir and part einen Nom. plur., ift da gegen im Duat nicht gebrauchtig. Ueberhaupt wird die biefelbe in der Bedeutung er, tie, es gewöhnlich durch die obliquen Cafits von aire, vertreten, in der efferiven Bedeutung durch fennen, f. unt. Entlittlich sind die einfildigen Formen der ersten Perfon, gewöhnlich auch der Singular (außer dem Nom.) der wireten und beitren Perfon nocht ausgebe.

ab) Aus ben perfonlichen Furmortern find burch Bufammenfenung mit wirde Pronomina Reflexiva gebilbet, welche alle bes Rominative ermangeln. Ihr Singular folgt: gang ber Abwandlung von aurogen inden o gene denrit gerichte

ill oine bie Chelfe Plun, aun, reniem pfe gorunde ge σεαυτού, ης ober σαυτού, ης beinetil , wood en dilmdom

t . Sil faurou, je, vo ober abrou, je, ou feiner (Acc. neutr. έαυτό, αύτό).

3m Plural wird auros ohne Bufammenfebung neben bas perfons liche Oronomen gestellt, also ήμων αὐτων, ύμων αὐτων, σφων auror u. f. m. Jeboch mirb in ber britten Derfon auch gefagt G. έαυτών, D. έαυτοίς, αίς, οίς, A. έαυτούς, άς, ά.

5.39. e) Bon ben poffeffiven Furwortern ift ber Bocativ nicht üblich, auch bas Pronomen og, 7, or nicht im Gebrauche. Ues berhaupt werben bie Poffeffiva febr gewöhnlich burch bie Beni: tive ber Personalia und bes Pronomens aurog (wie ejus, corum, carum) ober ber Refferiva erfest, 3. 28. 6 nargo nou (aurou, ήμουν) mein (fein, unfer) Bater, τον έαυτου πατέρα suum patrem.

- 5. 40. a) Der Artifel theilt naturlich bie Abmeichungen ber erften und zweiten Declination, alfo Plur. G. ror, ror, ror, D. roic, raic, roie; Dual. G. D. roiv, raiv, roiv. Uebrigens mirb im Dugl flatt bes Remininums za und rair regelmäßig bas Das: culinum ro und roir gefest.
- 5.41. b) Bon ourog ift ber Gen. plur. fem. nach ber Contraction bem Dasculinum gang gleich gemacht, alfo Plur. Gen. rouren, τούτων, τούτων, D. τούτοις, ταύταις, τούτοις; Dual. G. D. Toutour, tautair, toutoir.
- e) Bon rnalxog fo alt find abgeleitet inlinode und rnasource, welche gant fo abgemanbelt merben wie roingde unb roipuroe. Statt bet Reutra rosourov, rosourov, rudexpurov finbet fich nicht felten rocouro, ronouro, ralexquito, melche Formen unrichtig nach ber Analogie von rofto gebilbet finber .....
- 5-43. Zam. 1. Aut rabro aus ro abro wird baufig rabror gefagt. Inm. 2. Ueber bas an bie bemonftrativen Pronomina funb-auch Abverbia) im Attifchen Dialette hanfig angehangte -? f. 5. 210. 43 Mair.

# cas between p. 179, partition of the cale

Das Fragwort ele wird regelmäßiger betlinirt ditt if s 44.

u. f. w. vom Stamme re-, indem aber der Accent immer auf ber ersten Silbe bleibt. Sbenfo auch bas Indefinitum res, nur bag biefes enstitlifch ift und ben Accent, wenn es ibn behalt, auf ber Enhfilte hat, also G. revoc, D. viol, A. voc, v., Plusteric, revo. G. revoc, D. viol(x), A. voc, v.,

Ann. 1. Jate ben fen, und Dal, sing, find fet gefetuchtige Rebeiremen von und vor fatt eine, ein), wie auch von vor fatt ere, ein), wie auch von vor fatt ere, ein), wie auch von vor fatt eine fette der Fernen, aus den Samerischen vor, vie durch Gentrartien einkanden, getten auch für das Semininum und find wohl von dem Artifel zu unterfanden.

Anm. 2. Für rera findet fich auch eren (aus doon § 292.), aber nur menn das vorbergebende Wort durch Giffon ein a verteen det, p. B. 70° arra, piag' arra. Ueber die vohre Atur biefer Form f., § 41. Unm. 3.

b) Das indirecte Fragwort lautet

Nom. Borig, Hrig, Bar

Gen. odriege, foriege, obriege, u. f. w. in ber Art, bag beibe Theile bellinirt werben, bas Relatioum og und bas entlitifche Indefinitum reg.

Anm 3. Für ofrere und dren fteben baufig orov, orw (aus oreo, orw) und für oriva oft area (aus asse. 222.).

# "Don' Der Conjugation! Der Col

te tinter bang brevin a ilevino ile u dit, c 8 1

# §. 180.

a) In ber Uttifchen Sprache tommen zu ben alten zwölf ; 46. Spftemen noch mehrere neue hingu, namlich

1. ein neues Perfectum Ohjectivi, welches zum Uniterschieder von dem alten das Perf. Ohj. I. ganannt wird, mährend diese nun die Benennung Perf. Ohj. II. schot, 3. B. von öddigt das Perf. Ohj. I. dieskene, das Perf. Ohj. II. Stocka; 2. 3. das Futurum passivum I. und Futurum passivum II., jenes aus tem Aor. pass. I., diefes aus tem Aor. pass. I., diefes aus tem Aor. pass. II. gestlitet, beite mit fubjectiver, Form, 3. 28. von gaisw (Ap. I. i. casson, Ap. II. i. casson, pass. II., gasson, aus Ful. pass. II., gasson, aus full die full pass.

in. 9. das sogenante Futurum III., gleichfalls subjectiver. Sorm, aus dem Perf. Subj. gestückt, 2 B., Loidonous von idea, deliburat. Das Futurum dieser Art sinder sich, auch im Domerischen Dialette nicht ganz seiten, f. 5. 34. e., ist aber dort Futurum Perfect genannt, weil bei dem Wangel eines Fut. II. die Benemung als Fut. III. ganz ungereimt gewesen ware. Die Auturab sodern im Att. Dial. auch einen Evatuid.

Anm. 1. Bon bem Fut. pass. I. findet sich bei homer tein einziges Beispiel, won bem Fut. pass. II. höchstens zwei prysograu II. u. 365, daycopan §. 97peisten und home trade and trade of groves

Anm. 2. Gewöhnlich ift bei ber Conjugation eine andere Merminotogie üblich, bie man fich merten muß, um in ben Legiten und in andern Grammatiten bie Ausbrude zu perfteben; nämlich

a) die Systeme werden Aempora genannt, aber dadei das Proeteritum Pressentis und das Presteritum Perfecti unter den Namen Imperfectum und Pursquamperfectum als befondere Aempora betrachtet, welche dann nur ben einen Modus haben;

8) boš Primarium um Priesteritum verčen dić Modus Indicativus beridant, did Primarium Praesenis = Ind. Prese, Praeteritum Priesenis = Ind. Inperf., Primarium Perfecti = Ind. Puerf., Primarium Perfecti = Ind. Puerf., Primarium Futuri = Ind. Put., Praeteritum Aoristi = Ind. Aor.;

7) die Unterscheidung ber Genera flexionis, Objectivum und Gubjectis vum, ift nicht ablich, sondern es werben die Spfteme nur unter die brei Genera verdi vertheilt, vgl. §. 71.

5.48 b) Das Perfectum Objectivi erhalt im Att. Dial. jum Theil fcwache Flexion, f. §. 183.

# Schwache flerion.

# §. 181:

rums und bes fcmachen Prafens (wie auch bes Futurums und bes fcmachen Abriffus II.) hat folgende Abweichungen in ben Enbungen: Object. Infinit, hat nur bie fürzefte Form, alfo rgeneie,

Bubject. Sing. 2. im Prim. Pract. Conj. Imp. wird an interest contradict (ευ in ου), αίζο τρέπη, έτρέπου, τρέπη, επέπου (αμδ τρέπεω, έτρέπεο, τρέπηω, τρέπεω, πίστε

Detat. Plur. 3. - rro fur - aro (alfo mie im Praet.), 3. B. zgenourro, und fo in allen Arten ber Flerion?

Bom Futurum wird auch ein Optativ gebilbet.

b) Das Augment bes Präteritums kann im Att. Dial. (mit ... Ausname des Praet. Perfecti § 1163.) nicht weggefallen wetben, wenn ein folgebe der Regel justloge informant feber kann. Das anfautende o violed nach dem Augmente im mer-verdeppelt.

e) Im Aortflus II. hat auch Sing. 2. des Imperativus Subjectivi dein Attent auf dem Alexander auf gemoß.

Ann. 1. Plur, 3. des Ampreativs det in affen Arten der Fferen nach eine zweite Form, weithe durch Anhäugung von - von en Sing, 3. untfleht, also experiences und expendedowar flie expenseure, expendedow. Ebenho [6 im Ant. 1. expenseure, expendedowar flie expenseure, expendedow. und.in der flacken fliefein, 3. B. Ant. I. expresser flie expenseure, expendedow. und.in der flacken fliefein, 3. B. Ant. II. expresser flie expenseure.

An m. 2. In Sing. 2. Primaril Subjectivi wird der Ausgang -em auch unregelmößig in -es flatt in -y contrabirt). Immer geldieht dies in hou-les, oles und dies von Bouldoges, olones und Pul, dwoges,

Anm 3. Der Diphthong er erhalt zuweilen Augment, 1. B. nebepop von etzogenez eben so en ficht felten in bem Berbum einem, 1. B. Janes. Dagegen nehmen bie Diphthonge av und er zuweilen auch bes Augment nicht an, 3. B. in aleiten, alevogele.

Anm 4. Funf Imperativi Objectivi des Avriftus II.

haben im Sing. 2. ben Accent auf ber Enbfilbe; aber ihre Composita folgen ber gewöhnlichen Regel, 3. B. anelde.

d) Der Optativus Objectivi der contrabirten flerion nimmt 3. sa. im Singular gerobnlich die Endungen der flarten Aferion an .

-ην, -ης, -η, αίζο τιμότην, τιμότης τιμότη (1961. §. 52. Amn.
2.), und ebenfo bei den Contractis auf -ess und -oss f. unt. —
3m Opt. Suhj. hat Plur. 3. natürlich die Endung -ντο, αίζο
τιμώτρο.

Anm. 5. Settener ift die Beibehaltung der gewöhnlichen Endungenim Singular und die Singufügung des n auch im Dual und Plural, wie rzuginger z.; Plur. 3. hat immer die gewöhnliche Form, also rumer. Dafsetbe gilt von den Berden auf -ew und -ow (vol. §. 182. c.).

- Die vier Berba Cam teben (Dom. Cam), neerdas bungern, diefas duffen, zoaspan gebrauchen contrabiren in z flatt in a. d. d. h. sie haben überall z und z, wo, die andern Berba auf -am in Holge ber Contraction a und z daben, 3. B. Prim. Cai, his, Couper, his outer, Caper, Caper, Cai, und die Insinitive Civ., neuro, duffer, zafason., Ebenso auch einige andere wenig gebrauchtige Berba.
- 6.51. f) Die Distraction ift ben Attifern fremd, mu man
- 5.02" 3). Die Profentia und Futura auf -ese ettelben in allen germen flets Contraction. Dabri weite das e mit e in es, mit o in av contrabirt, von allen nacholgenden langen Bocalen und Objehtbongen baggen berfolungen; Sing. 2. im Subjectieum cetelbet hoppets Contraction, 28. qu'ij aus qu'ije qu'ij und iqu'où au topation qu'ij und iqu'où au topation de graiden. Begen de Optativus Objectivi, 6, ob. unter d). Rach dem nebenfebenden Paradigma fonnen auch evolu benfen, existe vollenden, noriem ma chen, abgewandelt werden und bie Futura faita, questi (contra aus faitas, questi (contra aus faitas, questi
  - b) Die zweifilbigen Berba auf es bulben nur bie Contraction in es (aus es und ees), wie im homerischen Dialette fammt: liche Berba auf - es, 3. B. von naten foiffen

Prim. nlew, nleis, nlei, nleouer, nleitor u. f. w. Conj. nleis, nleis u. f. w.

Chenfo zew gießen, Gem fieben.

Anm. 6. Ausgenommen ift de binben, bei welchem gewöhnlich in allen Formen contrabirt wirb, 3 B. Part. dor, Gen. dooreoc.

is depth of the second of the

# Paradiama

ber contrabirten Prafentia und Sutura auf -em.

# ... Spftemftamm gele- lieben.

| .med ripp Objectivum               | sale Subjectivum.         |
|------------------------------------|---------------------------|
| Primarium. Canjunctivus.           | Primarium.   Conjunctivus |
| Sing. 1. quò quò                   | gilornat gilonat          |
| ,, 2. geleig gelig                 | gelij gelij               |
| ,, 3. gelet qeli                   | qedeiras qediras          |
| Dual. 1. gelouper to gelouer steet | φιλούμεθα φιλώμεθμ        |
| 2. geleiron wie gilfron gin        | geleiador geligedor       |
| ., 3. gederton gedfron             | queiobor quingoor.        |
| Plar. 1. φελούμεν. qeλώμεν         | gehovueda a gehoineda     |
| ,, 2. queire queire                | qui เออะ qui จอย          |
| ,, 3. φιλούσι(ν) φιλώσι(ν)         | φιλούνται φιλώνται        |
| Practeritum. Optatious.            | Praeteritum. Optativus.   |
| Sing. 1. ¿qilovu quloinu           | έφιλούμην φιλοίμην        |
| ,, 2. eqileis qualing              | equilor quioro            |
| ,, 3. eqlie of gelply              | έφιλείτο φιλοίτο          |
| Dual. 1. έφιλούμεν φιλοίμεν        | έφιλούμεθα φιλοίμεθα      |
| ., 2. equisitor quipitor           | equiciodor quioisday      |
| -, 3. equielens quiolens           | iquisiadne. quioladne     |
| Plur. 1. έφιλούμεν φιλαίμεν        | έφιλούμεθα φιλοίμεθα      |
| ,, 2. equierre quiorre             | equierode quiorode        |
| " 3. eqilov qilorev                | έφιλούντο φιλοίντο        |

| te    | 3. | quitte    | 62   | 2. |
|-------|----|-----------|------|----|
| voris | 3. | melelrov. | 10.1 | 2. |

Sing 2. 90 91160 3. 9181600w Dual. 2. gel queindor 3. queigdwel Plur. 2. gelette 3. gelotivron 2. geleiode 3. geleiodos

| Infinitivus. | ŀ |
|--------------|---|
| ··· qiheïv   | l |

Infinitivus. Participium.

Imperativus.

www. gedergoat

Participium. φιλών, φιλούσα, φιλούν: 6 φιλούμενος, η, ον. (St. gelover-)

Imperatinus.

# **Paradigma**

ber contrahirten Prafentia auf -ow. 6. Spftemftamm provo- miethen.

|       | Objec               | tivum         | Subjectivum.       |                         |  |
|-------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--|
|       | Primarium.          | Conjunctivus. | Primarium.         | Conjunctivus.           |  |
| Sing. | 1. 11000            | μισθώ         | μισθούμαι          | αισθώμαι:               |  |
|       | 2. nioboic          | μισθοῖς       | μισθοῖ             | mendor                  |  |
| **    | 3. 46000            | #40000        | μισθοῦται          | μισθώται.               |  |
| Dual. | 1. usodobuev        | μισθώμεν      | μισθούμεθα         | <b>யாசிற்புச்செய்</b> ! |  |
|       | 2. μισθούτον        | μισθώτον      | μισθούσθον         | μισθώσθον               |  |
| - 1   | 3. μισθούτον        | μισθώτον      | μισθούσθον         | μισθώσθον               |  |
| Plur. | 1. μισθούμεν        | μισθώμεν      | μισθούμεθα         | μισθώμεθά!              |  |
| 11    | 2. µinθοῦτε         | µso O wite    | μισθούσθε          | μισθώσθε                |  |
| 22    | 3. μισθούσι(v)      | μισθωσι(*)    | μισθούνται         | μισθώνται               |  |
|       | Praeteritum.        | Optatious.    | Praeteritum.       | Optativus.              |  |
| Sing. | 1. Eulodour         | μισθοίην      | έμισθούμην         | modeinno!               |  |
|       | 2. Iniadous         | μισθοίης      | έμισθοῦ            | μισθόῖο                 |  |
| ,,    | 3. inlodov ·        | μισθοίη       | ξμισθούτο          | modeiro.                |  |
| Dust. | 1. грасдобрег       | μισθοίμεν .   | έμισθούμεθα        | μισθοίμεθα!             |  |
| 42 1. | 2. Lucoboutor       | μισθοῖτον     | έμισθούσθον        | μισθόζοθον              |  |
| 79. 9 | 3. έμισθούτην       | μισθοίτην     | έμισθούσθην        | μισθοίσθην              |  |
| Plur. | 1. emcobouner       | μισθοίμεν     | έμισθούμεθα        | μεσθαίμεθα              |  |
| **    | 2. emodobre         | μισθοίτε      | έμισθοῦσθε         | μισθόῖσθε               |  |
| 22'   | 3. duiatour         | med offer     | imodovivo          | μισθοίντο               |  |
|       | Imperat             | ivui.         | Impera             | tivus.                  |  |
| Sing. | 2. mierov 3.        |               | 2. 410000 3        | 3. μισθού αθω           |  |
|       | 2. μισθοδτόν 3.     |               |                    |                         |  |
|       | 2. purto ovite - 3. |               |                    |                         |  |
|       | Infiniti            | inus.         | Infinit            | tions                   |  |
|       | чен под             |               | - μισθοῦσθαι       |                         |  |
| ,     | · Particis          | sum.          | Partici            | ipium.                  |  |
|       | แต่งิตัง, แต่งิจจึง |               | medouneros, n. ov. |                         |  |
|       | (St. μισί           |               | - Manual Company   |                         |  |

Die Drafentia auf -ow. f. bas porftebenbe Parabiama, 6.53. erleiben immer Contraction, und amar werben wieles wie

Anm. 2. Anne out of the military as an Shine. 2. Practoriti und

on and ma 084, 07 " 01

contrabirt, in ben andern Fallen aber bas o von bem nachfolgenben langen Bocale ober Diphthonge verfchlungen. Sing. 2. im Subjectivum bat auch bier boppelte Contraction, wie nerdo? αμό μισθόται, μισθόη und έμισθού αμό έμισθότο, έμισθότυ. 3m Inf. Obi. entfteht burch bie Contraction ber Musgang -our (nicht word), alfo neodouv auf neodoer, val. 6, 50. a. . Heber ben Optat. Obj. f. vb. unter d). auffil all an berinnuned

1 k) Auch im Moriftus I. erleibet Sing. 2. bes Gubiectipums 6:56 

more and asie, or union asie but years

Sing. 2. Praet. έτρέψω (aus έτρέψαο) Conj. τρέψηund Plur. 3. bes Opt, Subi, bat bie Enbung -vro fatt - ero, alfo roemairro. - 3m Opt. Subj. werben gewohnlich bie fo= 300 genannten Golifchen Formen gebraucht, f. 6. 54. 2nm. 4. igruff? at safteent leving multith Plan It of Chiga ..... for the

Nor. IL Obi., & 33. . me finte angierte an Starke flerion, word und atmit

Professional arminent, the

feltener bei, den naffnen A ifen mie zone eines u. andallten fien bei dem fiarfen Profess in in in den bei bem a) In ber ftarten Flerion bes Prafens find folgende. Mbs 1.56.

weichungen: Object. Imperat. Sing. 2. bleibt obne bie Enbung

dalle nort Beg mogegen ber Kennlaut gebehnt wirb mie 7mm, se lich von bem homerlichen Dialet sugenlist noe Ginlist igma. Der soni, m Infinit, bat bie Enbung -vas und muß por berfets

ben ben Accent auf ber worletten Gilbe baben alfo rechnet und beshalb in allem Rarmen beibet smenrolite ferner Subject Conj. Sing. 2. erleibet Contraction, alfo louf

baft ftate ber Borlen & uon eine it grauftrei bus. Mifchung primary Opt. Plur. 3. . - Pro, alfo iozairro, au richandi non

Benn ber Rennlaut ein anderer Bocal als a ift, fo erhalt Objeet. Prim. Plur. 3. Die Endung mane(v) . h. B. desnyvan, " zi-Deare, deboude van deineupe, riffigue, didope. . Ueber ben Opte Obisifiaunt. e). anoditieif vod beiet muteragen fin Eligibie

lota subser. gefchrieben gene beite gewöhnlich weniger richtig obne

Anm. 2. dienusas und iniorapas erleiben in Sing. 2. Praelerili und Imperalivi unter Ausstofung des & gewöhnlich Contraction 3. B. idiru für idiraso und inioru für inioraso.

Anm. 3. Die Berba auf -ves werben fehr haufig auch mit schwacher Flerion abgewandelt, 3. B. durien, durioco, durioco,

- 5.56 b) Auch die ftarten Abrifte haben im Inf. Obj. immer nur bie Enbung -ras, alfo στηνας, τραπήνας.
- 2.6. e) Der Inhalt von & 56. Anm. 6. gilt auch für ben Attiichen Dialett; nur kennt, biefer bie uncontrahirten Formen bee
  Conjunctive und bie Infinitiv Form auf perag naturlich nicht,
- 2.1. ad) Die beiben Avrifti II. mit bem Rennlaute v, coor und eow, ermangeln bes Conjunctives und Opbaties, fioul, eageinge fig, alfo Pract. coor, Imp ocos, laft, doren, Part. doc, dow.
- 5.55.6 e) 3m Optat. Obj. ber ftarten Flerion behalft ber Dual und Plural nicht selten bas 7, meldes ursprünglich nur bem Singuelar gufommt, indem zugleich Plur. 3. bie Endung au (wie im Präteritum) annimmt. Am häusigsten geschieht bies bei bem Aor. II. Obj., 3, 28.

orainues, oraintos, oraintos, orainues, orainues, orainte, orainoas, selfetener bei ben passwer Avriften, wie roaneinues u., am seltens ften bei bem ftarten Prafens, wie iorainues u. (19gl. § 181. Ann. 5.).

# record of the first \$ 183. Agreed deside

- 5.51. a) Das Perfectum Objectiv weicht in feiner Fierion ersteblich von dem Homerischen Dialekte ab, f. das Paradigma. Dia-Unterficie besteht haupestächlich darin, das bas w. wwo es einger schoben ift, nicht jur Endung, sondern zum Spftemstamme gerechnet und debald in allen Formen beibehalten wird, serne der Besals bes Spftemstammte zwereriebert diesbeh jendlich daß flatt der flarten Alexion eine sehr umergindigige Mischung von schwacher und flarter Fierion angenommen ift, in folgender Weise-
  - Derfonen behalten (nur Sing. 3. e) wie im Aoriftus I.
    - 8) 3m Prateritum bient ber Diphthong e all Fleriane

vorat, nur in Plur. 3. e; bie Endungen find wie bei ber ftarten Flerion. Das Augment faut hier auch im Att. Dial. häufig weg.

7) Conjunctiv und Optativ folgen gang ber fcma: chen Flerion bes Prafens.

d) Der Imperativ erscheint nur in gang einzelnen Fällen mit schwacher Flerion, 3. B. \*expirere von \*xixpia, und ift beshalb im Paradiama nicht aufgeführt.

Enbung -rat, welche wie immer ben Accent auf ber vorlegten Gilbe fordert.

5) Das Participium behalt bie alten Endungen ohne Flexionsvocal.

# Paradigma. 18 d up tim 1890

and Syftemftamm fornu- feben.

Primarium. Sing. 1. έστηκα 2. έστηκας 3. έστηκε(\*)

Dual. 1. έστηκαμεν. 2. έστηκατον 3. έστηκατον Plur. 1. έστηκαμεν 2. έστηκατε 3. έστηκασύν).

Praeterit. Sing. 1. έστήκειν 2. έστήκεις 3. έστήκει

Dual, 1. согунещее 2. согунецов 3. согунестур

Imperat. febit.

Infinit. - έστημέναι.

Particip. έστηκώς, έστηκυῖα, έστηκός.

Das Prateritum fann auch mit Augment einen kauten. - Siernach fann man abmanbeln leduna, jeppaga, oloba.

Anms I. 3m. Prateritum hat (besonders bei den altern Attifern) Sing. 1. auch ben Ausgang + η (contr. aus dem ältern -εω), Sing. 2. ής, 3. W. Ιστήμη, Ιστήμης.

Anm. 2. Der Optativ hat auch ziemlich häufig im Gingular die versftärtten Ausgange -oine, -oine, -oine wie die contrahirten Prafentia (vgl. §. 181. d.), 3. B. negervoine, negervoine, negervoin von negerva.

Anm. 3 Einige Perfecta haben aus ber alten farten Bierion mane die Formen obne Bereionbotal und ohne bas eingeschoene n bebalten, melde jum Abeit mehr im Gebrauche find als bie nach bem Parabigma gebildeten. So namentlich von

ἔστηκα? Prim. Εστατον, Εσταμεν, έστατε, έστασι τgl. §. 57.; Praet. έστασαν; Conj. έστωμεν, έστωσιν (nicht homerisch); Imp. Εσταθι, iordeus, Inf. fordene (flatt foreinerne mie Praes, fereine); Part, ferein, ferein, ebrei. Das Mase, de Part, ift aus foreins, cantualitt, und aus ferein bann das Fem. und Neutr, ohne Rudficht auf die Contraction gebilder, West der Gen, des Mase, und Neutr, lautet forewe u. f. in.

τίθνηκα: Prim. τίθναμεν, τίθνατε, τιθνάσει Praet. telδνάσως Opt. τέθναίης: Inf. τεθνάνας: Part. τεθνώς (αυδ τεθνήψη ogl. §. 220.). βίθηκα: Part. βεβώς, βέβώσα. (Δ. 196. b. 196. b. 196. b.

- - e) Der Kennlaut v wird im Perf. Subj. vor \( \mu \) in \( \sigma \) verzwandelt, wabrend er sonst unverandert bleibt, \( \great \). B. vom Systemstamme negat-

Prim. nigaspat, nigavsat, nigavrat, nigaspeda, ni-

100 Inf. negarbat, Part: negaguerog. 1 guil . lentger)

(vgl. §. 58. Anm. 6.). Ebenfo 3. B. σεσήμασμαί, ήδυσμαι.

Anm. 4. Die Perfecta αέκτηκα und μέρνηκα haben einen Gonfungted
und Optatio nach flarter Flexion κεστόμαι, κεπτήμην und ρερνόμαξη, του
μνήμην; εδεπίο αυτό Opt. κεκλήμην του κέκλημα. Auch finder fich mit felipser

cher Flerion Opt. neuropape und peprojunge Anm. 5. Die Stamme auf γγ, γχ, μπ verlieren bas γ und m in ben Formen, beren Endungen mit μ anfangen, 3. B. von

St. έσφ γγ - : Prim. Ισφνριαι, έσφνηται, Ισφνηται, Ισφίγριθα, Ισφιγχθον etc., Inf. Ισφίγχθαι, Part. Εσφιγρίνος.

St. κεκαμπ : Prim. κίκαμπα, κίκαμφα, κίκαμπται, κεκάμμεθα, κίκαμφθον ctc., Inf. κικάμφθον, Part. κεκαμμένος.
Βυπίο Ισθυγμαι, εξήλεγμαι (γχ), πέπεμμαι (μπ).

5.50. d) Das Iferativum ist dem Attischen Dialette fremb und wird durch das Prateritum mit der Partifel ar erset, 3. B. Expenor ar für rgeneanor und ergena ar für rgenanor.

Pract or each Count is a read to the limb level

# Gewöhnliche formation, m | u anrieging

bratefre bie het eben in ber bet Mittler am meiben Atgifch mie ble P - tes contrabirt und abgewand 181 18 B. cere daturnan lan . W . I dl. 10114 . 51110 . 15 . 2 51

a) Der Rennlaut a wird im Fut. und Aor, I. (nicht minber 5. 60 auch in ber übrigen Formation), fobald ein e, e ober o vor bem= felben ftebt, nicht in n. fonbern in a gebebnt (val. Decl. I. und §. 217.), 3. 28. a. nicht in a, inni 1, 18,798

was taw . . ada έμσω Aor. I. siaga μειδιάω μειδιάσω 10'41 Sin Lucidiaga

περάσω περάω έπέρασα (¿au fo fcon bei homer &. 60, Unm. 1.). Ebenfo deaouarfcauen (Som. Oneopas), idopas, nesodo O. S., apaopas. Musgenoms men ift youw; youonat (Fut. yonow, yonoonus u. f. m.); bages gen bat auch axpoaonar bie Dehnung in a (Fut. axpoaoonar),

b) Statt bes Doppelfennlautes as fteht im Utt. Dial. febr 6.61. haufig rr (vgl. §. 222. a.), 3. B. ogurre für ogusow, nhirre and the country of th

Anm. 1. Mur ogato (6: 61, Anm 4.) ift Attifch oparro, - Aona-Co hat nur Put dondou in f. w? - Das Perfe von nlate (§. 61: Mim. 5.) ift Attifch xixlayya.

Begen ber Unregelmäßigfeiten in ben Doppelfennlauten f. übrigens §. 191.

Bei ben Berben auf - ifor, welche mehr als zwei Gilben . . baben, wird im Ruturum bas a ausgestoßen und bafur ein e eingeschoben, welches mit bem nachfolgenben Bocale nach Urt ber Prafentia auf -em contrabirt wirb ; 3. 28. von zonico. 1991 oin

Fut. Obj. komen, eig, ei, boner, error u. f. m. vilabile ittone .. Subj. nopeovinas, nopesi, nopeserae u. fi w. I

entftanben aus nouiow, nouico und nouiconai, noniconai. In Sing. 2. bes Cubiectivums wflegt bei biefer Urt bes Ruturums ber Musagna -es gebraucht zu werben (6. 181. Mnin. 2.). Willes brigens wird bas Futurum biefer Bilbung bas Futurum Atfelden einliebt n ... ein gebircht, medinneneg mubit

Bur Uebung in biefer Bilbung tonnen noch bienen boulto O. S. John O. S. Guouvica, yaptonais Tommi To die:

Mnm. 2. Sumeilen finbet fich auch bas Futurum Dorfoum, in welchem nach bem beibehaltenen o ein e eingeschaltet und bann contrabirt 15

wird, 3. B. von griege Fut, gertonas ober gertonas (aus gertionas) gertff, gertiffen u. f. w. Diefe Bifbung bes Futurums war im Dorifchen Dialette bie berrichenbe, wober ber Rame.

- 5.62. d) Die Autura auf -ew werben Attisch wie bie Präsentia auf -ew contrabirt und abgewandels, 3. B. gawā (auß gawāa), gavies, ei., ofizer, eiror u. f. w., gawāsau (auß gawāaua), gavie ober gawās, gawārau u. f. w. An Sing. 2. Sahj. wird auch hier sein gawand bier sein der -es gedrauch.
  - e) Im Aorifius I. ber Berba auf -aless wird, wenn e, e ober e vorbergeht, bas a nicht in n, sondern in a gedehnt, 3. B. cylava, enegana von dysalvso, negaliss. Ebenfo del nealwo, neigaliss. ungalvo, eigaliss.

Anm. 3. Genfo auch bef einigen andern Berden auf -auss, nammet.
Atten der Silbung, besonders genachen berden für unt fen beite beiten ber Silbung, besonders opnation und vordales; also der, t. fesspruc und bespruce, tendogen, und bendogen. Diese Meigung zum ä. im Aort. I. fesspruce, tendogen, und bendogen. Diese Meigung zum ä. im Aort. I. fesspruce bed ausgesolltenen origentiligh Gereal die Ersandehung flattsfinden follte, und a. ift in Babebeit regelmäßiger als p.

Amm. 4. Bon aiges beben (contr. aus aiges) fir Pul. com (c), Aor. I, spea, aber in allen übrigen Wobsis mit 7, 3. B. Inf. doar, Port. agac. Es find nämlich biefe Formen burch Contraction aus aiges, spea, aiges, aiges, entfandens, babei wird ber Aor. I. ofter tota subsert, gefchierben, weil in spiea re. das lota erst burch bie Ersabehnung entfanden ift, vol. §. 23. Amm.

#### 9. 185.

(hon Sprache noch geringer als in ber homerifden, f. §. 192.
Unregelmäßig gebildet find ereuor von reure (hom. regels

mäßiger erauor) und ergayor von τρώγω nagen. Dit Redusplication (§. 64. Anm. 2.) ift nur ηγαγον von αχω.

- 5.66. b) Die ftarten Avrifti II. von Wurzeln mit ronsonantischem Kennlaute find ber Attischen Sprache überall fremd. Auch von ben übrigen in §. 66. erwähnten Avriften sind hier Leine üblich als 40 juny, 10 juny, 200m, 200m.
- s.er. e) Der Aoristus pass. I. wird im Attifchen nur von folden einfilbigen Burgeln gebildet, welche auf Bocale ausgehen, 3. 25. 2569nv, εδόθην bon δέω, δίδομι. Daggen wird er immer von dem Berbalftamme gebildet, fobalb der Rennlaut eine Muta ift, 3. 28. ετρέφθην, έτέρφθην bon τρέπω, τέστο.

Anm. 1. Die in ben Grammatifen aufgeführten Aoristi pass, I. mit, bem Burgellaute a vor einer Liquida, wie erealdny, inagony, ina

d) Der Aoristus pass. H. ift bei einer ziemlichen Anzahl i ser von Berben in Gebrauch, f. §. 192., und zwar mit gang regelmäßiger Bibbung. Dahin gebren auch ekstany und kakany und kakans, naksas, ferner krofitus, innipus, forform, duvzny mit furgem Burgellaute von roifes, naipus, finnes, worm, ogl. §. 63. Anm.

Der Aor, pass. II. wird aber nur von sochen einsstelligen Burgeln gebildet, welche mit Consonanten ansauten und aussauten. Auch wird berielbe (mit Ausnahme von volnen) nicht von solchen Berben gebraucht, welche einen Aor. II. Ohj. ob. Suhj. haben.

Ann 2. Eine bespette Aubahme ift es, boß von bem nicht enweichsften Berbum allasow veranderen (aus allee) mit zweistlissem Etamme ein Aor: pass III. zlasyw gefilder vierd. Ausnahmen find auch Alley (felten neben alles den) von allesse und deseine von die § 190-4 nur fchinde köper von denen (urften, mit ben Van Körprun).

"Aus bem Aoristus pass. I. und Aoristus pass. II. wetben in der Attischen Sprache seit gewöhlich Autura mit subsiectiver Form abgeleitet, das Futurum pass. I. und Faturum pass. II., s. 5, 180. Der Spstemstamm biese Junium wird duch Anhängung von a. an den Aorist-Stamm gebilder, s. 28. ket nögen ..., Ap. I. \$2,000 Fp. I. apdionum

φαίνο Αρ. ΙΙ. έφάτην Fp. ΙΙ. φατήτομαι. Ebenfo bilbe mab as Fat. pass. Ι. υση φοβέω, άλείφω, λέγω, κομίζω, πείθω, εὐφραίτω; ferner bas Fat. pass. ΙΙ. υση στέλλα, σήπω, βάπτω (φ), γράφω, σφάττω.

### §. 186.

et i fit o to . . .

Statt ber Keduplication im Perfectum hat der Attip. 6.0 u. [cde Dialect in vielen gällen regelmösig dus Augment, wie-auch fen. 1960 nim Homenrischen days der Anfang gemacht, ist, dug f. 9.54 + 872. Natürlich bildet diefes die Reduplication vertretende Augment einen Theil des Systemschammens umd bleibt durch alle Modi. Es aelten in bester Baierdung slagende Regeln:

nanten anlaufen oder mit einem o ober einem Doppelconfonanten anlaufen oder mit zwei Consonanten, welche nicht muta cum liquida fint, haben ftatt ber Reduptication bas Augmentum syllshicum, wobei bas anlantenbe e zugleich verdoppelt wird, 3. 23. von

. b. l. blitter Tonteer otbiges of otpique of onelew

Perf. Egospua: Ririnna έφθαφμιο δοτφοφα ισπαθμαί.
Ausgenommen ift κέκτημαι von κτάσμα, αυφ δοτηκα binifotolich bei Spir. asper und einige Perfecta von unregelmäßigen Rerben.

Anm. Auch ber Anlaut 3r (obgleich mula cum liquida) hat bas Auge ment ftatt ber Reduplication, 3. B. brampabnas von proboids; bei yd wird auf beiberlei Beifen versahren, 5. B. prydrupas und bydrupas vom pause.

b) Bei vocalischen Anlaute fieht in ber Regel bas Augmentum temporale flatt ber Rebuplication, 3. B. von

άγω αίρεω όρμαω οίκεω Perf. ήγμαι ζόηκα ορμημαι ψκημαι.

Dahin gehört auch, wenn ber anlautende Bocal burch bas Augm. temp. nach §. 49. B. nicht geanbert wird, 8. B. ηγημαι won γγεσμαι, είκασμαι von είκαζω.

Die sogenannte Attische Beduplication ift nur in einer geringen Angah von Perfecten, welche-fie aus ber alteren Sprache beibehalten haben, f. § 192 Ann 5.

# 

- a) Mahrend die Homerische Sprache das Perfectum Objectivi nur in ganz vereinzstlen Fällen von nicht-wurzelhaften Nerfen bilbet, so fuhr die Attische dies in sehr ausgehöhnten Maße und hat sich zu dem Iwede eine neue Art der Bildung geschaffen. Man bat nämlich im Attischen ein Perfectum I. und Perfectum II. Objectiv zu unterscheiten. Das ließter ist das alte nur von wurzelhaften Berben gebildete, das erster baggen das neue; welches hauptsächlich von abgeseiteten Berben gebil bet wird.
  - b) Das Perfectum I. schließt fich in feiner Biloung meiffens un bas Futurum und ben Aoriftus I. an, und zwar in folgenber Beffe:
  - a) Benn im Futurun ober im Abriftus I. vor bem a ein Bocal fteht, fo wird bas Perfectum I. aus bem Spftemflamme jener Spfteure gebildet, indem bas in in verwandelt und bie

Reduplication ober bas ftellvertretende Augment vergelett wirt;

A continue of the continue of

β) Wenn im Zuturum ober Aoriftus I. φ"ober & ift, fo entitleft aus ihrem Syftemfamme ber Verfett Stamm burch Bermandlung bes ψ in o ober bes in χ neblt Borfegung ber Rebupfication aber bes fielbertreftenden Augmentes, ber Stammusocal e erhält babei ben Ablaut in o. So 3. B.

nonro ... in a nouvo, ed a calas indeaquame c τρίβω rotues . τέτρϊφα 70 ag 00 70 6400 yerpaga τρέπω τρέψω τέτροφα άγω αξω τάσσω .co & adju. rerazu. κηρύσσω .Se & unonke κεκήρυχα.

e) Dagigen wenn ber Kennsaut ein a voer o ift, ichte fich ab Perf. Obij. I nach vom Perfectum Suhjeetivi, und man fann es aus biesem bilben, indem man die Endung -par in soerwandelt. Ichdo werden ind. der reinren Sprache nur, sebrenge Perfecte. dieser Art gebildet, namentlich

αγγελλο melben γηνελικό της βηγελικό το δηγελικό το δ

d) Dos Perfectum II. wird gang nach dem Gefegen des homerischen Dialettes gebildet, ¿. B. die dei homer nicht vortommenden didwar von didwar (AC), ninagda, xipoda, ixrova, ningöpa von nicdwa, yilw, xxelvw, ngäaswa; auch ridhla von didika (hom. dyidw).

In manchen Fallen läßt fich ber Form nach nicht unterscheiben, ob ein Perfectum als I. ober II. ju betrachten ift, 3. B. negbund von gew, rexpoqu von recepu; jedoch entscheibet dann nicht seiten bie Bedeutung, vgl. 8. 192. I.

Anm. 1. Die Aspiraten φ und z im Perf. 1. ftammen baher, baß φ und & nicht sowohl wie πσ und zs ausgesprochen wurden, sondern vielmehr beinahe wie φσ und zo.

anm. 2. Die Beifpiele bes aspirirten Perf. II., in welchen ber Stamms vocal e unverandert bleibt, wie λέλεχα, πέπλεχα, βέβλεφα, find nicht Attifch.

Anm. 3. Das neue Perfectum I. ift, außer bei ben Rennsauten 2 u. e. auch noch in einigen andern gallen aus bem Perf. Subj. herborgegangen, nämlich

a) wenn im Perl. Subj. vor der Endung - nen ein furger Bocal ftebt, wie Perl. Subi. Perl. Obi. L

| reri. oubj.       | Peri. Uuj                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| δέδεμαι           | didena                                                                                                |
| lilipas           | Lilian                                                                                                |
| τέθζμαι           | rid b'xa                                                                                              |
| didouas           | 3688 xcs                                                                                              |
| xέχρζμα» (§. 92.) | néngi na                                                                                              |
| τέτάμαι (§. 92.)  | Tétăna.                                                                                               |
| πίχτμα» (§. 88.)  | xéy Vxa                                                                                               |
| , έδηδομαν        | έδηδοκα.                                                                                              |
|                   | δέδεμαι<br>λέλδησι<br>τέθδησι<br>δέδδησι<br>είκοδησι (§. 92.)<br>τέκδησι (§. 92.)<br>είχδησι (§. 88.) |

δ) In τέθτεκα und είκα αυδ τέθτεμαν und είμαν von τίθημε, έρμε, [. §.
 194. Anm. 3.

Ann. 4. Die Stämme mit dem Kennlaute » gaben, ein Peet. I., in welchem das « unmittelbär an den Kennlaut tritt, erft in der jüngeren nicht edie attlissen Sprache, 3. B. niespra von geiew, Lerayan von neiren, Edyran von derweg auch mit Ausstohung des verwieder erbögenans von Oppgaaren. Ann. S. Dieinigen Beispiele des Perf. II., in weichen ein zu gestamm getreten ist, werden gewöhnlich unrichtiger Beise aum Persf. 1. gerechnet. Dasgen würden die wenigen Hälle, wo in der homerlichen Sprache der des Perf. Oh, von nicht wurgtschaften Berein gebilder ist wie obeinrayen, genau genommen auch schop um Werk. Legischt werdem millen.

# s - 188, 188,

at Perfection, (Brigotivi)

a) Das Perfectum Subjectivi wird bei den einstlösgen in Stämmen, deren Kennlaut eine Muta ift, im Art. Dial. incht aus der Burgel, sondern aus dem Berbalfamme gebildet, j. B. von distu, neitum, peritum, neitum, peritum, dien ift Perf. Subj. delagnau (Hom. delagna), neirungian, depenyani, neinkeypau. Die Bildung auß der Burgel bedalten iebech

νοι τρέπω, τρέφω, σερέφω, άλεισω und bie Perfecta einiger unregelmäßigen Berba.

- b) Ueber die Berwandlung des Kennlautes r in σ f. §. 183. c.
   Man bilbe danach das Perf. Subj. von περαίνω, μολύνω, ὑgαίνω, ὑξύτοι, ξήραίνω.
- e) Aus dem Perfectum Suhj, wied nicht seiten ein besonderes subjectives Juturum abgeleitet, das sogenannte Futurum ill., f. §. 1900. Der Softemfamm bessehen eines ber den bei fügung von d'an dem Spstemfamm des Peerk Suhj, j. Burg

κλείω Perf. Subj. κέκλειμαι Fut. III. κεκλείσσμαι γράφω " γέρφαιμαι "" ετέκλεισσμαι τάσσω " ετέκομαι "" τεκάξομαι.

Benn ber Perfect Stamm auf furgen Boad aubacht, so wird

berfelbe gebehnt, wie dedijoanat, λελύσομαι auß dedenat, λέλυμαι von dew, λίω, α στο εξί το δραστά του στο μεταίο. Hiernach tann man bas Fut. III. noch bilben von κτάσμας,

Biernach tann man das Fut. 111. ποφ bilden bon κτασμαι, χράσμαι, λείπω, καλύπτω, θάπτω, λέγω, πράσσω.

Anm. 2. Auch von ben objectiven Perfecten fornna und redornna find bie Futura fornie und redriebe gebilbet, inbem bas nale ein Theil bes Perfect. Stammes betrachtet ift, vgl. § 183. a.

I fid at a comment of the

# Verbindung der Softeme.

6. 189

5.71

a) Das Perfectum Objectivi I., welches erst in der Attischem Sprache herrschend geworden ift, gebber nicht bloß nach
feiner Form, sondern auch nach seiner Bedeutung gum Activum,
so das dieses nummer viel häusiger ein Perfectum destativation,
do das dieses kiewe, kiewa — vielden, dies, aikeea, diaikeea
neiden, neisen, önesea, nienem. Iedoch sehlt dasseu diaikeea
neiden, neisen, önesea, nienem. Iedoch sehlt dasseu diaikee
neiden, neisen, önesea, nienem. Iedoch sehlt dasseu diaikee
numbenen auf – abu und – eb mit ziemlicher Scheenstatie
det werden, ohn ab am nut eine Eristenz in den einzelnen Kale
genau weiß.

b) Bei bem Paffivum mit paffiver Bebeutung ift bas Fut. Subj. gewohnlich burch bie neuanigekommenen Futura passiva erfeht. Db baim Fut. pass. I. ober II. genommen werbe, bangt bavon ab, welcher Avriff gebrauchtig ift, ..., 28.

λύσμαι gelöft werben, λυθήσομαι, έλύθην, λέλυμαι

mortitopae gesandt werben, oradioopae, foradpp, foradpae, Bei intransstitiver Bebeutung und bemgemäß auch in ben Deponentibus Passivis behält dagegen das Passivium in der Regal das Kut. Subj. 3. 28.

πείθομαι gehorchen, πείσομας, έπείσθην, πέπεισμαι, wogegen πείθομαι überredet werden, πεισθήσομαι, έπείσθην, πέπεισμαι

Ann. 1. Seipt off wird aber and noch dos fur Subj. nach alter Briff im passinen Sinne gebraucht, s. B. dronns geschlet ur verben, diejene oder diedsgonen, 170 pr., typin. Bei. manden Berden ist sogne das kallen bei Brut. Den der die Brut. Dess. sogne der die Brut. Des der kallen bei Brut. Dess. fast aussichtießlich in Gebrauch; man merte nammestlich

τιμήσομαι, οἰκήσομαι, ἀδικήσομαι, ἄρξομαι, Θρέψομαι υση τιμάω, οἰκίω, ἀδικίω, ἄρχω, τρέφω.

Anm. 2. Anberfeits wird bei ben intraufitiven Paffinen und ben paffiven Deponentien bas Ful. pass. nicht felten neben bem Fut. Subj. gebraucht, 3. 28.

φοβέσμαι in Furcht fein, φορήσομαι und φοβηθήσομαι, έφοβήθην, πεφόβημαι (Act. φοβέω in Furcht feben).

ήτταομα» unterliegen, ήττήσομαι und ήττηθήσομα», ήττήθην, ήττημα». Befondere ift bas Fut, pass, II. auch in ber intransitiven Bebeutung febr gebrauchlich, bei manchen Berben mehr ale bas Put. Subj., 3. B.

ogallonas fich irren, ogalifonas und feltner ogalornas, ispalyr, Logalpas (Act. ogalles mantenb maden).

Unm. 3. Die Ginführung bes Fut. pass. fur bas Fut. Subj. bat' ib=

ren Grund barin, bağ bas legtere fo haufig activifdje Bebeutung bat, wesbath befonders fur bie gang entgegengefehte paffive Bebeutung eine anbere Form angemeffen ericbien.

Un'm. 4. Bon ben Deponentien wirb giemlich baufig bas Perf. auch im paffinen Ginne gebraucht, und bon ben Deponentibus Medis auch ein Aor. pass. I. in paffivem Sinne gebilbet, fo bag baburch ein unoollftanbiges Paffioum entfteht, j. B. von graopas erwerben (κτήσομας, έπτησάμην, χέπτημα») qud έπτήθην, κέπτημα, erworben werben. bills 6 (6)

c) Die Bahl ber Activa mit Fut. Subj. ift im Attifchen noch febr gemachfen; bie gebrauchlichften regelmäßigeren Berba biefer Art f. in §. 190. IV. idagell' onin fil. 101 3 in? ... ...

d) Bu §. 71. f. bemerte man, baß dioxopas und oorvous in ber Profa nicht gebrauchlich find; wegen reigen und neiden f. §. 192. harte ! " fere all ", pouluante et affin 1, de les et etc.

#### §. 190,

totte States and being

a) Um ein vollftandigeres Berbum richtig ju conjugiren, ift bie Renntnif von feche Grundformen erforberlich, namlich

1. Praes. Obj. 1012 Fut Obj. 107 3. Aor. Obj. 1000 (4. Perf. Obj.) 5. Perf. Subj. 6. Aor. pass.

unter welchen bas Perf. Obj. freilich febr baufig fehlt. Die übrigen Sufteme ergeben fich von felbft aus jenen, nämlich Praes. Subj. Fut. Subj. , Aor. Subj: aus ben entsprechenben Cofte: men bes Diectios, Fut. pass, aus Aor, pass. endlich bas Fut. III. . infofern es gebrauchlich ift, aus bem Perf. Subj.

Durch Die Kenntniß biefer feche (funt) Grundformen meiß man jugleich, baf bas Berbum neben bem Activum ein Paffivum Unficher bleibt es bagegen, ob ein Debium üblich ift und ob bas Daffipum paffive ober intransitive Bebeutung bat. Aber ber Unfanger hat fich um biefe Fragen auch noch wenig gu Mes shound 111. als Theponentia Pasara charafter a mrammil

Bei ben Activis tantum fommen naturlich nur bie ob: jectiven Grundformen in Betracht; bei ben Deponentien find Praes. , Fut. , Aor. , Perf. ju merten, mobei fich auch ergibt, ob es Deponentia Media ober Passiva finb. dea But moffus

Bei ben gemifchten Generibus muß man fich bie Grunde

formen in ber Ordnung merten, wie fie ihrer Bebeutung nach gusammengehören, 3. B. Praes. gebyw, Fut. gebenua, Aor. έφυγον, Perf. πέφειγα.

e) Bei solcher Kenntnis ber Grundformen sieht man auch, ob bie ersten ober bie zweiten Spfteme gebrauchlich fint; sollten beibe nebeneinander ublich sein, so muß man fich bies besonders merten.

d) Es ift auch zu beachten, wenn einzelne jener Grunbformen nebft ben bavon abbangigen Spfkemen ganglich feblen; freilich tann eine genauere Kenntniß folder Unvollflanbigkeiten mur febr allmalich erworben werben.

Die beiben folgenden Paragraphen enthalten ein Bergeichnis solcher Berba, deren Spsteme nach den bisherigen Regeln des Attischen Dialektes richtig gebildet umd abgewandelt werden können. In §. 191. ift eine Angabt von Beispielen solcher Berba usfammengestellt, welche die Systemata prima faben; in §. 192. find die Präsen der der der der der der der der fartes Präsens deren, welche Systemata seeunda oder auch ein skartes Präsens down, wollfändiger ausgeschiptet. Jur den Gebrauch dieser Bergeichnisse dem eine Solcher und von der der der der beiere Bergeichnisse dem ein solgender und presender.

a) Bon ben Berben, weiche im Praes. Ohj. ohne Benertung aufgeführt find, können bie fämmtlichen Grundformen, und ywar die Systemata prima, se fabald nicht secenada ausbrüdlich angegeben find, nach den bekannten Regeln gestilbet werden, nur mit Ausnahm bes Perl. Ohj. 1. Diefeb darf nur von den Verbis puris und benen auf ach und -4ce (im Aor. 1. mit o) ohne Weiteres gebildet werden, von den übrigen nur, infoserne steute den Busie (Perl. I.) ertaabt sit. Die Aufführung eines Systema secundum schließt immer füßschweigend das entfordende berimum auf.

Durch Act. wird bezeichnet, daß das Berbum nur bas Activum (ober Activum mit Fut. Subj.) besitht.

(6) Die Berba, welche im Praes. Subj. aufgeführt werben, für Deponentia amb zwar Media, wenn sie nicht durch die Bezeichnung DP. als Deponentia Passiva charatterstiert werben. Die vier Systemat perima, sobalt nichts weiter bemertt ist. Der Julag (der. pass.) bei einem Dep. Med. bedeutt, daß auch diese System mit passiver Bedeutung gebildet werden fann nach S. 188. Ann. 4.

7) Der Mangel einzelner Suffene, welcher fich nach bem Gesagten nicht von felbst versteht, ift burch ein Fragezeichen angebeutet, 3. 23. (Perf. Subj. ?).

# δ. 191.

### Bergeichniß regelmäßigerer Berba mit erften Guftemen.

I. Verba Pura (b. h. mit vocalifchem Rennlaute).

βουλεύωτατhen, παιδεύω erziehen, φοιεύω morben, λούω baben (Perf. Obj.?), παύω aufhören machen, κωλύω bindern, ίδούω fegen.

γικάω fiegen, όρμάω treiben, τιμάω ehren, fchägen, πτάσμαι erwerben (Aor. pass.), θηράω jagen, ανιάω betrüben, θεάσμαι fchauen.

airen bitten, anen üben, neren bewegen, noein mas den, gulen lieben, goften in Turcht fegen (Pass. fürchten), dogejopan fcenten, jiequaa führen, glaus i./ ben, kodoniopan DP, erwägen.

οηλόω offenbaren, δουλόω knechten, άξιδω verlangen, μιοθόω vermiethen (Med. miethen), στεφανόω krangen. δεω binden, λύω ιδβεη, θύω opfern, vgl. §. 187. Anm. 3. Anm. 1. Der turge Bocal wird nicht gebehnt in

tlaw treiben (gewöhnlich tlaure), F. tla (aus tlaue), A. Ala-

σα, P. I. ελήλακα, PS. ελήλακα, Αρ. Ι. ήλάθην.
ἀλίω ma tien, Fut. άλω (αυδ άλίσω), Α. ήλισα, Perf. άλήλεκα,
άλήλεκα.

άροω pflügen, άροσω, ήροσα, άρηρομαι, ήροθην.

Theilmeife bleibt berfelbe ungebehnt in

atria loben, airiou, grioa, grixa, gribyr, aber Perl. Subj.

ποθίω ετζεή nen, ποθίσομα, ἐπάθεσα οδετ ποθήσω; ἐπόθησα, Perf. Subj. πεπόθημαι.

II. Verba Muta (b. h. mit einer Duta als Rennlaut)."

a) oliss quetiden, oriess betrangen, akties falben (Pere Suhj. aktiens ennie "Burget), eines brüt per ben, angunden (Med. anfassen), nationes verbules len, notirens verbergen, ontirens fügen, ontirens späsen.

πέμπω fchiden (Perf. I.), κάμπτω biegen, vgl. §. 183.

37. Anm. 2. Tuinromas wird im Praes, gewöhnlich burch suoniss oder osoniomas erfeht.

Anm. 3. Bon den Stammen, welche por bem Prhaute einen Consonanten haben (ausgenommen nipne und «dipne»), wird das Peirl. Subj. nicht gebraucht, j. B. von yrapnens, Salme, rigne, pippopau.

Anm. 4. Ginen unregelmäßigen Doppeltennlaut im Prafens haben in immer toden (BEII), niew u. f. menntaper feinfibierroff nie mafchen (NIB), riew u. f. m.

φσσω Act. eilen.

6.111 Aerzw übetführen (Perf. Snbj. Arfteynac), σφίγγω (chnüz2001) Fren, φσίγγομαι tönen, vgl. §. 183. Anm. 5.

us brago teopfeln, oriço punctiren, ornoico flugen, ore-

νάζω Act. feufgen, vgl. §. 61. Inm. 4., σαλπίζω Act.

"öff Liebba füßen (Peet. Subj. Togigesonus), publu tautinn form (Med. Tügen), onedbu antreiben, eiten des Med. "Aideu überreben (Pass. inte. glauben, fols gin). "poetw fagen (Peef. I.), underde walgen, med. blibten, overs volleinben (Peef. L.)

Anm, 5. Für araliedu ift im Profens die verlangerte Form arabedien gebräuchticher; auch ift aus Put. araliow. A. I. teidesa ein Profens aralie gemacht.

Anm. 6. Der Doppeifennlaut os (er) ift aus einem Arkaute ges worben in

παίσσω fireuen, πλάσσω bilben, έρέσσω Act. τubern, άρμόττω (Φοπι άρμοτω) fügen, ποι το προστοί το πίσο Αστ. τυβοτοί το πίσο Αστ. Τυβοτοί το ποι ποι το ποι

d) αγοράζω faufen, γυμεάζω üben αναχάζω zwingen,

κομίζω bringen, souits glauben, βασανίζω prüfen, διλίζω rüften, δομίζω vor Anker legen, αικίζομας mißbandeln, άθροίζω (dus άθροίζω) verfammeln.

Anm. 7. onich retten bilbet feine Spfleme von ber altern Form onie (fo Hom. neben ausb.); alfo sofon, Towas, eisman, vidonau (unrichtie ger visonopau), esidopo.

III. Verba Liquida (b. h. mit einer Etquida als Kennlaut.
100 ayekko melven (Perl. 1.); ifiko raufen, ayeko verifammifen (expequa), ierkon veden (expequa), aiçon
yeben (Perl. I.) voli § 184. Ann. 4.; xabalçon
reinigen (fein Compositum); diosphopous jammern
ab ver (Perl. 7.)

dalem besprengen, dyalem weben, pagalem ichwinden wieben besteden, den palena bestichten, den palena berterben, derreben bunnmachen, idbem anden.

IV. Berba mit Fut. Subj. im Activum (fammtlich ohne Mebium).

a) ἀδω (ingen, βοιάω Act, fd reien (Perf. 7), καπόνο, σίολόςω, διολόζω, αι ε vier Act, οδηκ Perf., νετίφίεν διεπ Δίτεν νου Θείφτει δεξείφικου, νεί. §. 61. Ζίπη, 4., συρίζω οδ. συρίτεω Act. pfeifen; συγάω u. σιοπάω (φυνείχει β.) ἀνωγάζω βενιπιότειτη, ἐπαικέω (Δίπη, 1.) (δερ. ἐγκω-).

nachen eine nachen (potten, woden, dating in, fopen, erwande prefigie, oxidino (potten, woden, dati, fopen, in iden, dating dati, dating dati, dating dati, fopen, invariou Act. begegnen, dro-laiw Act. genießen noder einigm feltreem.

Bei mehreren biefer Berba findet fich auch bas Fut. Obj., sowie umgekehrt bas Fut. Obj. bei andern fatt bes gewöhnlichen Fut. Subj.

chen Fut. Subj.

Anm. 8. - naile icherzen, nastoonas §. 184. Anm. 2., Inasa.

## §. 192.

#### I. Mit Perfectum Obj. II.

a) Das Perf. II. mit ber intransitiven Bebeutung bes Subjectivums (vgl. §. 71. f.) haben:

φύω ετχειιχεί, φύσω, έφυσα; Intr. entflehen φύομας, φύσομας, έφον, πέφυκα.

ποι δύω fenten, hüllen, δύσω, έδοσα, δεδύκα §. 197. Anm.
Δοίνο 3.; Intr. untergeben, angieben δύομως, δύοσμας,
Είδων, δεδύκας Pass. δύομας, δυθήσομας, έδυθην(ϋ),
δεδύμας,

κατοριε ftellen, ftehen machen σίνσος, έσουσα (έσειδα §. 187. Amm 3.); Inte. fich ftellen, treten, ftehen, έσεισμαί, στήσοισμα, έσουρ, έσειγχας Med. refl. έσταμαι, στήσομαι, έστησάμης: Pass. ίσταμαί, σταθήσομαι, έστάθην (έσειμαι)-

ύλλυμε perdo, όλω, ωλεσα, όλωλεκα; Intr. perco δλ-

τήκω fcmelgen trans., τήξω, έτηξα; Intr. fcmelgen τήκομαι, ετάκην, τέτηκα.

σήπω faulen machen, σήψω, έσηψα; Inte. faulen σήπομαι, έσάπην, σέσηπα.

gairo fichbar machen, garo, έργρα; Intr. erfchei nen gairogas, garoguas und garrigopas, έργατρ, πέ φηνα und πέρασμας. Med. refl. gairogas, ανούμας, έργασμης Pass. gairogas, gardhgopas, έργαθης, πέ φασμας.

. nalvouas rafen, navornat, enavny, nennva.

πηγουμι festmachen, πήξω, έπηξα; Intr. fest werben -

οήγουμα τείβεη, brechen trans., όήξω, έφρηξα; Intr. ήγουμαι, διαγίσομαι, έφράγην, Perf. έφρωγα mit einem feltneren Ablaute, vgl. § 132.; Med. refl. όήγουμαι, όήξομαι, έρηξάμην.

Praes. Obj. in gehort ber Bebeufung nach zu einem Praes. Obj. in

λείπω laffen, λείψω, ελιπον, λέλοιπα; Pass. λείπομαι, λειφθήσομαι (intr. λείψομαι), έλείφθην, λέλειμμαι.

φεύγω Act. flieben, φεύξομαι ober φευξούμαι §. 184:

κράζω Act. fchreien, εκραγον, κέκραγα; bas Praes. wird fast immer burch bas Perf. vertreten.

πλή σσω schlagen, Perl. πέπλησα, Αρ. επλήσου sil Αρ.
Διπι. 1.; aber von έκπλησου und καταπλήσου sil Αρ.
επλόσου, in ber Bedeutung erst erden, inte. — An
ber eigentlichen Bedeutung schlagen sil das Aet. πλήσου
(mit Aubnahme des Perl. πέπλησο) bei den Attifern
nicht gekräuchsich, sondern wird durch πατάσσω ersekt.
μένω schließen, sich schließen (2. B. von den Augen),

Fut. μύσω, Α. Ι. εμύσα, Perf. II. μέμυκα.

πράσσω thuen regelm., auch mit Perf. 1. πέπραχα; aber in ber intransitiven Bedeutung fich befinden mit Perf. 11. πέπραχα.

φρίσσω Act. fcaubern, φρίζω, έφριξα, πέφρικα. πύπτω Act. fich buden, κύψω, έκυψα, κέκυφα.

θάλλω Act. fproffen (hom. θηλέω), (Fut. Aor.?), τέ-

II. Mit einem Aoristus II. Obj. ober Subj.

Außer ben unter 1. vorgekommenen Fällen (έφυν, έδυν, έστην, έλεπον, έφυγον, έκραγον, ωλόμην) nur

roeino weinden vollffändig durch alle Gentral (auch Perf.
1.) mit den zweiten Avriffen eigenno, eigenchupe, eigennpp; daneben sind aber auch die eiften Avriffe kegeng,
eigepychupe, eigefong in Gebrauch, jedoch stittene und
besonders in gewissen Bedeutungen. Ge ist das einige Berbum, weiches sammtliche Avriffe und auch das einige,
weiches gieichzeitig den Aor. II. Obj. und Aor.
pass. II. bestit.

αγω führen, Aor. II. Obj. ήγαγον, Subj. ήγαγόμην, fonst reg. (Pers. I.).

τρώγω Act. nagen, τρώξομαι, Aor. ετράγου. Pracs. und Fut. find von bem urfprunglichen Stamme TPHI unregelmäßig mit einem Ablaute gebilbet, vgl. §. 132.

xairw töbten, Aor. exaror, eine Rebenform von xreirw (§. 201. c.), gewöhnlich nur in bem Comp. xaraxairw üblich.

αλλομαι springen, Fut. άλουμαι, Aor. Η. ήλόμην (άλδμενος), aber gewöhnlich mit unregelmäßigem Fleriondvocale ήλάμην (άλάμενος) geschrieben, so baß es wie ein Aor. 1. aussicht, vgl. § 49. Zum. 8.

άφνημα: ob. αίφομαι erwerben, Fut. αφούμαι (α), Aor. II. ήφόμην (αφέσθαι mit a), aber auch wie ein Aor. I. ήφόμην (αφέσθαι mit a), aber auch wie ein Aor. I. ήφόμην geschrieben. Dieset Deponent 6(Et. AP) sofeint schon von ben alten Schriftsellern mit bem Medium αν-φομαι bon αίφα heben, contr. auß αίκρα (Et. AEP) verwechselt zu sein, womit aß ursprünglich gar nichts zu thun hat. Domer hat im Praes. nur άφνημα.

όν Ινημι nüten (ONA §. 65. Unm. 3.), όνήσω, ώνησα;

Intr. Rugen baben oringuat, ovnoopat, Aor. wer,μην (Inf. δνασθαι) ober ώνήθην (Perf. fehlt).

III. Mit Aoristus pass. II. und folglich auch Futurum pass. II. -

Muffer ben unter I. und II. bemertten Rallen (erann, eaaπην, έφάνην, έμάνην, έπάγην, έρράγην, έπλήγην und έπλάγην, erpanye) find noch folgende Berba ju bemerten:

a) κλέπτω ftehlen, κλέψομαι, εκλεψα, κέκλοφα, κέκλεμμαι,

ěxkánny. xonto folagen (Perf. I.), Ap. exonny.

τρίβω reiben (Perf. I.), Ap. έτριβην.

γλύφω eingraben, Perf. Subj. γέγλυμμαι und έγλυμμαι

(§. 186. 2nm.), Ap. eylügnv.

γράφω foreiben (Perf. I.), Ap. έγράφην. στοέφω breben (Perf. I.), Ap. έστράφην."

τρέφω (ΘΡΕΦ) nahren, θρέψω, έθρεψα, τέτροφα. τέθραμμαι, έτραφην.

τύφω (ΘΤΦ) ταμφετη, θύψω, έθυψα, τέθυμμαι, έτύφην. Danto begraben, baya, idaya, ridaugat, iragne. banto naben, Ap. sopagir.

binto merfen (Perf. 1.), Ap. lopigne (1) und lopionn.

σκάπτω graben (Perf. 1.), Ap. ἐσκάψην.

Anm. 1. Bie man fieht, wirb bei ben Berben mit einem Do Renntaute ber Aor. pass. II. bem I. faft immer vorgezogen, wenn fie eine ein= filbige und furgfilbige Burgel mit confonantifdem Anlaute baben (ausge: nommen nur bliffe, orige, xquinre). 1.

"b) maenw flechten; Ap. endange (weniger richtig auch fin im Enlengu).

nviyo erftiden, Ap. envlyge (i).

not μάσσω fueten, Ap. έμάγην. A .m omarros ob. ogato, Apr logayny.

Imagiallacom veranbern (Perf. I.), Ap. gllagge und il-- layon, bas einzige abgeleitete Berbum; meldes einen 

ili atyvous (ob. aloyo), Ap. iulynv und inlyone. ζεύγνυμι verbinden, Ap. εξύγην.

: "Minm. 2. Bon ben meiften aufgeführten Berben mit einem We ober

Reffennfaute wirb zuweiten auch ber Aor, pass, I. gebraucht. a. R. iniyon, topigon u.f.f. w. . .

Xnm. 3. Umaelehrt finbet fich neben bem gebrauchlicheren Aor, pass, t. von mebreren ber unter 1. aufgeführten Berba auch jumeilen ein Aor, pass. II. 3. B. expiene von gounte, glione von aleige, Ispayne von Bolye. έφυχην (Β) bon φύχω, έταγην von τάσοω.

c) arella fenden (Perf. I.), Ap. faralny. agailo mantent machen, Ap. eagalge. δέρω abbanten, Ap. εδάρην (Praes, auch δαίρω, aus

ber Burgel V dap gebilbet). neipo fcheren, Ap. enapyv.

πείρω burchftechen, Ap. έπαρην. onelow faen. Ap. condony

φθείοω verberben (Perf. I.), Ap. έφθάρην,

Unm. 4., Bon ben einfilbigen Stammen mit ben Rennlauten & u. o. welche ben Burgelvocal & haben, -wied ber Aor. pass. I. auf gewohnliche Beife burchaus nicht gebilbet. "Mew (contr. aus delew) mit bem Stamme AP (aus AEP) bilbet nur eine fcheinbare Musnahme, H ....

#### IV. Berba mit ftartem Drafens.

Bon folden find unter I. a. bereits Tornue, Thouse, ungroune, barrous vorgefommen, unter II. agropus, ariengue, unter III. b. uiyeve und Ceryvong. Es bleiben bier nur noch folgende gu ermähnen:

> δάναμαι DP. fonnen, δυνήσομαι, έδυνήθην, δεδύνημαι. enloranat DP. verfteben, entorigoonat, nntorione. Das Bort ift urfpr. ein Compositum, wird aber bins fichtlich bes Augmentes nicht mehr als ein folches an= gefeben.

didnut binben, feltene Rebenform von dem, alfe 8,000 u. f. w.

nizonus leiben (XPA), zonow, exonoa.

rironus bobren (TPA), ronow, eronoa, reronuas delavous zeigen, delem u. f. m. (Perf. I.).

ομόργνημι abmifchen, ομόρξω u. f. w. (Perf. Subi.?). ομνυμι fdmoren, ομούμαι, ώμοσα, ωμώμοκα, ώμώμομαι, ώμόθην.

Unm. 5. Perfecta mit attifder Reduplication find alfo bet folgen= regelmäßigeren Berben! a). Plylana, thilamas (thin; thairm), alifhena, akinkenas

(alie), apropulas fapon), if ig. 191 manm. 1.4 e.a alie Ahrens, Griechifche Formentebre.

b) alifamas (dation), do wo by nes do boom), the dey nes (theyχω); έρήρεισμαι (ἐρείδω), f. §. 191. II.

c) αγήγερμα» (άγείρω), έγήγερμα» (έγείρω), f. §. 191. III.

d) δλώλεκα, δλωλα (δλλυμε) f. §, 192. I., δμώμοκα, δμώμομαι (ομπυμι) f. δ. 192, IV.

Außerbem werben in ben folgenben Paragrapben an Perfecten biefer Art noch vortommen: ax nx oa (axovie) § 200. d., έγγητορα (έγείοω) §. 201. a., έμήμεκα (έμέω) §. 202. c., enblich έδήδοκα unb έδήδομαι οδ. έδήδισμαι (λαθίω; ΕΔ), ελήλυθα (ξυχοραι, ΕΛΕΥΘ), Ινήνοχα, ένήνεγpas (qique, ENEK), f. §. 209.

## Unregelmäßige flerion.

#### 6, 193,

5.72. a) Onui. Fur Praet. Sing. 2. egns ift bie langere Form čonoba (6. 72. Unm. 2.) gebrauchlicher.

Der Aor. II. Subj. egaune ift wenig ublich, bagegen ein Aer. I. Obj. έφησα, vgl. §, 209.

Unm. 1. Das Berbum gui (§. 72. Unm. 4.) finbet fich bei ben Mttis fern in ben Berbindungen ini d' byw und Praet. in d' byw, i d' oc, ges wöhnlich nachgeftellt ober eingeschoben wie inquam, inquit.

b) Eine geben hat in ber Abwandlung folgende Abmeis dungen:

Prim. Sing. 2. el (ftatt elg).

Praet. Sing. 1. η α 2. η εις 3. η ει Dual. 1. η μεν 2. η τον 3. η την

Plur. 1. 1/40 2. 1/16 3. your, gewöhnt. gedar. Conj. iw mit ichwacher Flerion; Inf. nur ievas.

3m Praet, find bier alfo auch ber Dual und Plural aus bem Stamme El gebilbet, nicht aus ber Burgel wie bei Somer; in Sing. 2. 3. und meiftens auch in Plur. 3. find bie Enbungen wie im Praeteritum Perfecti angenommen.

Fut. eioopar ift nicht gebrauchlich.

Unm. 2. Praet. Sing. 2. lautet auch feeden. Much finben fich bie übrigen Formen bes Praet. mit ben Ausgangen bes Perf. Praet., 3. 28. Sing. 1. few, Plur. 2. fevre.

5.74. c) Keinas. Conj. gewöhnlich newnas mit fchw. Fl., Opt. negiune. Uebrigens bient neinat feiner Bebeutung nach febr baufig als Perfectum Passivi zu zionue.

Annt 3. Die Composita behatten im Ins. ben Accent auf ber vorletten Silbe nach Art bes Port. und Aor. II. Subj., 3. B. moaniabas von noausaus.

#### 6. 194. A .... E.L ...

a) Die Prafentia 110 nut, inut, didwut haben folgende 6.75. Abweichungen:

Prim. Sing. 2. rlong " ing " didag to k ....

Plur. 3. τιθέασι ίᾶσι διδόασι υςί. §. 182.

Inf. — τιθέναι λέναι διδόναι υςί. §. 173. a.

Anm, 1. Tider, ür, diew werben allgemein als die attifchen Formen Sing. 2. angenommen 3 aber die beften Sandfreifen bei efteren Uttissen Schrifffelter beweifen, bat biefe wenigstens rieses und bies gang wie in der hommerlichen Sprach gebraucht haben.

Ann. 2. Conjunctio und Opdatio dei Gibifectionne, von ridoppe und eigen gehen auf in die firmade Artein über, mod dei dem erferen fertifch nur am Accente figiches iß, nämtich Conj. ridoppen, pp. 1, volume, Opt. vo

b) Die Attische Sprache hat von allen brei Berben bie Perfecta Obj. und Subj., nämlich

Perf. Obj. τέθεικα είκα δέθωκα.

Jeboch find redeina, redeinat (fatt beffen neinat ale paffives Perfectum fur ridgus bient) und elna menig gebrauchlich.

Ann. 3: Tos Perf. Ohj. II. δέδονα und Perf Suhj. find gain nach pen atten Reach gesthets and i-feno, vederes and sessons (volt den und representation) of the merperingiden Camme 28); «topus durin Ganractica intifantes (fi. Xue class if them abs Perf. I. dans pervograganger (vol. 8) 197, 3mm. 3); 7mm. 3);

c) Die Aoristi II. Obj. 60 n.ca, n.ca, 80waa haben im 5.76. Infinit. nur die Formen Gelvac, elvac, douvac., Das Pract., n.c. lautet mit Augment

Sing. 1. 1/100 ... 2. 1/100 3. 1/100(v) 1 m (b mole ric

Plur. 1. είμεν 2. είτε 3. είσαν οδ. ήκαν

d) In Sing. 2. Praet. und Imperat. bes Aor. II. Subj. wird immer contrabirt, alfo coor und vov. coor und dov.

Unm. 4. Rach ben Gingularen togna, gaa, towaa finbet fich gumeilen auch Plur. 1. 2. mit bem a gebilbet wie ibnucuer, ibnucre (vgl. §. 76. Unm. 4.), und ebenso ein Aor. Subj. guaung.

Unm 5. Imperat. Sing. 2. Die, ic, dog last in Bufammenfegungen ben Accent immer auf ber porletten Gilbe, 3. B negibes, mageider Imp. Sing. 2. Bor, of, dor behalten in ben Compositie ihren Gircumfler, wenn bie Prapofition einfilbig ift, alfo necobor, necob aber negibor, menidov.

ETT . 0 . DT . TT 8 . T 195, 100 - 0 . 1 T 3

6.27. a) Eini fein hat folgenbe Flerion (bie burch bie Schrift bervorgehobenen Formen weichen vom Som. Dial. ab):

Sing. 1. siul 2. sl 3. loul(v) Dual. 1. & ouev 2. 2000 3. 2000

Plur. 1. touiv 2. tori 3. sial(v). Sing. 1. 7 (contr. aus 7a) ob. 7 v 2. 700a 3. 72

Dual. 1. ημεν 2. ήστον ..... 3. ήστην Plur. 1. ημεν 2. ηστε οδ. ητε 3. ησαν. w, g, j u.f. w. (burch Contraction aus ew u. f. m.). Conj.

eine u. f. w. Imper. Sing, 2. 100 . (flatt 2001), Forw the f. m.

Part. ov, ovoa, ov (Ct. our-) mit Abwerfung bes e aus &w. u. f. m ..

Futur. coquet, con, corar (immer fyncop.), coqueda u. I. w. Sing. 2. al ift nicht enflitifd, Plur, 1. couer ift bie urfpringliche Korm.

Unm. 1. Der Optatio bat im Dual unb Plural febr gewöhnlich bie Formen mit beibehaltenem a (vgl. § 182, e.), alfo einner, einror, ein-Typ, elquer, eligee, eligear. Im Imperatio ift Plur. 3. l'oresser neben Forer nach §. 181. Anm. 1.

Unm. 2. In ben Compositie von siul barf ber Accent in folgenben Rallen nicht auf bie Praposition gurudtreten: a) im Praet. wegen bes Mugs mentes, g. B. παρήν, παρήσαν; b) im Conj. und Opt. wegen ber Cons traction (§. 55. d.), 3. B. παρή, παρείεν; c) im Inf. (vgf. §. 56.), alfo παρείναι; d) im Partic., alfo παρών, παρούσα, παρόν, meil ber Accent bem bes Aor. II. entfprechen muß; of in Fut. Sing. 3., wie nagioras, weil bies aus mapioeras entftanben ift.

b) Das Bort zon, eigentlich ein Nomen indeclinabile (f. 6. 96. Unm. 4.) wirb in ber Attifchen Sprache gang als ein Verbum impersonale im Sinne von opus est gebraucht und mit Sulfe bes Betbums eint, mit bem es durch Rroffe verschmiligt, weiter abgewandelt, namlich

Prim. zor, opus est.

Praet. χοῦν (aus χοῦ ἦν) ober mit fehlerhaftem Aug-

Conj. xoỹ (aus xon i). Opt. xorin (aus xon rin).

Inf. 20, vac (aus, 200 eivac, aber ohne lota, weil die fes in eivac nicht ursprunglich iff).

Part. ro yosov (aus yoù ov f. §. 220.).

Ful. χοήσται (aus χοή έσται).

e) Perf. eluus ift nicht Attifch.

d) 'Ημαι figen ift nur in dem Comp. κάθημαι üblich: 5.79. Prim. κάθημαι, κάθησαις κάθηται (flatt κάθησται).

Praet, καθήμην, αιθησιο μαθήστο u. f. w. mit regelmäfigem Augmente nach ber Praposition ober mit unreg. Augm. vor ber Prap. έκαθήμην, έκαθησο,

and and over exaction u. if was closer reduced to the second the land the second that the second the second that the second the second that th

Inf. \*adnatoc. (vgl. §. 193. Anm. 3.).

Der eigentliche Berbalftamm 'ILE bleibt bier alfo nur in ber Form xadffaro fichtbat, und xadfyzat; txadfizo find bon bem fceinbaren Stamme' 'H gebilbet, und beit beit bei fcheinbaren Stamme' H gebilbet, und beit beite bei beite beite in ber beite bei beite beite beite in ber beite bei beite be

Anm. 4. Es findet fich auch ein Conj. und Opt. mit schwarzer Fterion (wie von naddonau), also naddonau und naddonau.

#### 6. 190

a) Perf. alda weicht in folgenden Studen ab: 680.
Prim. Dual. Plur. 1. Touer (für Touer).

Praet. ήδειν u. f. w. wie bas Praet. Perfecti §. 183.; un all breed im Sing. aber bei ben ältern Attifern 1. ήδη, 2. ήδης, ήδησοα, 3. ήδη (vgl. §. 183. Ann. 1.).

La grant plan

6. 78.

wie mit contrahieter schwacher Flexion.

Inf. eiderat.

Part. eiden et etder etder.

s.v. b) Perf. dédoxa hat im Attifchen simmer bie gewöhnliche Reduptication mit e statt bet Homerischen e. Sonst bleibt im Besentlichen die alte Flerion (vgl. §. 183. Ann. 3.); nur

Praet. Sing. 1. έδεδοίπειν (-κή), 2. έδεδοίπεις (-ης) Inf. δεδιέναι

mit ben attifchen Enbungen. Det Aor. I. lautet Geena ohne Berbopplung bes d.

Anm. Es finden fich auch noch einige Formen gegen ben alten Ges brauch mit bem Ablaute und bem u gebilbet, 3. B. Pract. Plur. 3. idedoiurous, Inc. dedoucten, Part. dedoussie

s. e) Perf. pepasa ist nicht gebräuchlich und zezona bat die gewöhnliche Flexion ber Perfecta.

## Unregelmäßigkeiten des Angmentes und der Reduplication.

#### §. 197.

5.83. a) Bu ben Berben, welche bas anlautenbe e burch bas Augment in es verwandeln, kommen noch bie bei homer nicht gebrauchlichen

lolo und foriam. Auch bie Perfecta biefer Berba, infoweit fie regelmäßiger gebil-

bet werden, erhalten bieselbe Art bet Augmentes statt der Rebuplication, 3. B. Perk. Subj. etdepuas von idoow. Man bilbe hiernach die Spsieme von

ilioow winden, idw laffen, igrasopas arbeiten (Aor. pass. §. 189. Anm. 4.), idiζω gewöhnen, iστιάω bewirthen.

b) Das Augm. syll. statt bes temporale haben Attisch

und ebenfo im Perf. ftatt ber Reduplication, 3. B. ἐωνούμην, ἐωνηθην, ἐωνημαι. "Αγνυμι hat biefe Art des Augmentes nur in ben Aoriften und ftatt ber Reduplication im Perfectum, nämlich

άγνυμι brechen trans., άξω, έαξα; Intr. άγνυμαι, έάγην,

Bgl. noch alionoput §. 204. e.

Ann. 1. Das a im Aor, pass. It. idryr ift bei ben Attiten lang, obliech, bei domer turz (II. 2, 550 ift für idry, pietnisch idry ats Cooj. Port, pp (dereiben), ebenfo in idion. Aben in den Boemen ohn Augment ift bas a turz, 3, 18. Int. dryrm, alderea (a). Co ift also eigentlich ein bepefter Augment, f. Ann. 2

Αnm. 2. 3ugleich das Augm. temp. und syll. (§ 83 Anm. 2.) πεδmen an δρεών (Γ. § 209.) und στρω, σίγνημε τη δεπα Gompofitum σύσιβγο, κάνθηγονω δίξεται (Paese, Paece ἀνόμογο). Αστ. L. σίνείχα, (Πο. ἀνοίξεω). Perf. σύσιχα, ἀνίψηκα, Αστ. pass. L. σίνείχθην (ἀνοιχθήναι)

Anm. 3. Bei dem Anlaute so erhält die zweite Silbe das Augm. syll., wie lidgrator von logratie ein Fest fetern und donner vom Perf. boxa. Ueber den Grund f. §. 220. c.

Anm. 4. Die Berba βούλομαι, δύναμαι, μέλλω exhalten ginveilen als Augment ein η, 3. Β. ήβουλόμην, ήδυνήθην, ήμελλον.

e) Der Gebrauch bes Augmentes ftatt ber Reduplication, wel. 4. si. cher im homerischen Dialette noch als Untegeinäßigkeit zu betrachten ift, erscheint in ber Attischen Sprache für die in § 186. bezeichneten Källe als Reacl.

Bon ben in §. 86. bemerkten Perfecten mit Augus. syll. flatt ber Reduplication find im Utt. Dial. nur caya, f. ob. b), und corra (Praet. conser Unm. 3.) gebrauchlich.

Anm. 5. Das Part, von form hat eine Rebenform elecic, bie befons bers im Reutrum elecic und im Abverbium electros üblich ift.

d) Statt ber Reduplication wird es vorgefest im Perfectum von λέχω mit ber Bedeutung fammlen (in Compositen) und δεαλέχομας DP. fich unterreben, also

λέγω fammlen, λέξω, έλεξα, είλοχα, είλεγμαι, έλέγην. διαλέγομαι, διαλέξομαι, διελέγθην, διείλεγμαι.

Ebenjo in den Perfecten είλησα und είλησα υση λαμβάνω, λαγζάνω (ξ. 207.) und είλησα υση Ε΄ είγ (λέγω ξ. 209.), auch mit Spir. asp. in είγμαρμα υση δεπ ungebräuchlichen μείρομα (ξ. ξ. 55. Χιπι. 2.). Χιτός ταμι man daß Perf. είωδα gewodht fein (ohne Peifens) vom Stamme 116 vergleichen (ξ. 86. Χ. 2.).

#### §. 198.

May start on

a) Die Regel, bag in ben mit Prapositionen gusammengefesten Berben bas Augment und bie Rebuplication hinter bie

Prässelftion treten, sitt airpringtlich nur für die Fälle, wo ein Berbum unmittelbar mit einer Prässelftion zulammengefest ift, wie anvorzies, weil diese Art der Aussammengegung nur eine lose ist, in der die Prässelftion mit dem Berbum nicht boustländig unter medderte prechnitzt. Wer in der Attrischen Sprache ist die Kregel anch auf die Källe ausgedehrt, no das Verbum erft wer einem zusammengefesten Wenne obgeleitet ist und die Prässelftion des das die Berbum gene der die eine untrennbaren Bestandtheil desselften bildet, 3. B. singwoffen von ingawig auf is, und gairse (ein Lete Berbum, das mit einer Prässelftior anfängt, Augment und Redunflichen birter biefelden die betreit des die die Berbum, das mit einer Prässelftior anfängt, Augment und Redunflichen birter biefelden birter biefelden die des die die die des Berbum, das mit einer Prässelftior anfängt, Augment und Redunflichen birter biefelden.

Musgenommen find bie Berba

εραντιόομαι DP. adversor, εμπεδών befestigen, εμπολάω taufen, επίσταμαι §. 192, IV., άμφτεννυμι §. 200. e.,

welche das Augm. temp. vorn annehmen, auch flatt der Reduplication, 3. B.

Anm. 1. Das Berfahren schmantt bei dyreim berp fänden, 10000h Songlich dyreim, gyprigen, gyprigen als dorpton, kegringen, dybyrhind gebile det werden; senner bei einigen, mobom edgie und geleig het nichteni f. 195. d., nodico S. 1968. und nodreiden f. 1902.

Anm. 2. Gin boppeltes Augment por und nach ber Praposition er-

ανέχοραι § 201. Anin. 1., ανορθόω, ένοχέδω, παρουνέω 4. 18. ήνωρθούν, ήνωχέγκα, έπαφύνησα, ober auch Meduptication und Augment in πεπαφώνηκα.

Anm. 3. Bei arrisolie, arrisonie, αμοργούε, αμορβητίε ift bas Augment entweber nur vorn eber boppeit, j. B. gredicore und gredicore. Anm. 4. Einige Berba haben nur icheinbar vorn eine Proposition

ann. 4. utnige zered goern met injenione som eine Presponten wie nadmige reft injen gename, danssold und miljen zerbelts Kugment und Medapilication vorin annehmen. Neter danssin, preligief auch bablin giber; jost bad Kugment einerber boppete ober die in der geweiten Gulfe, je 15. diegesiewe ober digraften, im Perf. (mmer. Medapilication und innerpe Kugment, allo debeltgrane).

b) Sulammengefegte Berda anberere Art (night mit Prapalitionen) nehmen Augment und Reduplication nach den allgemeinen Regell vorm an, 3.8. ausgesolus, daugedown, aeasgedospun; dorregio, idvorripyau, dedvorripyau; erdapun, erdapun, den niddown, erdorpun. nun Anm. 6. Die Composita mit des ... in melden auf die Partitel ein tunger Bocal folgt, befommen das innere Augment, 3. B. desografie, desgiscioes. Ebenfo kann es bei den Compositen mit die unter berelden Beingung gefallen werden, 3. B. esegrefus, etgefreus abet edogrefens.

49 0 Werba mit dem ursprünglichen Kennlaute Freit ich in hog i. ange tehn vondung if og de in punit redig morne

referred see Tates, women t fine, w

#### 6. 199.

wie Im Attischen Dialette zeigen noch acht Berba die Spuren 5. ss. bavon; dagb ber Kennlaut ursprünglich ein Von gewesen iftz bieselben haben zugleich manchertel Abweichungen von bem homerischen Gebraucht. bie den 1. dass folg finden 3. dasson von

naiw od naw angunden, verbrennen, nawow, enguna nexama, nenamat, enaidopentional descentional ini

nkaio od nkao weinen, nkao opar, enkao a dia monto obe laufen, dei opara. Manada dia monto opara dia monto opa

nlew schiffen, nlevaopan, enlevaa, nenlevaa.

πτέω mehen, athmen, πτευσομαι, επτευσα, πεπτευσα, δέω fliegen, Fut. δυήσομαι, Aor. έρουην, Perf. έρου-

ηκα. Fut. und Perf., sind aus. dem Aeristus έρριθην. seind i.g. gebildet, welcher der Horm nach ein Aor., pass. H. ist. ann χέα gießen, Fut. χέα. Α. Ι. έχεα. Ρ. Ι. κέχυσα §. 187. 2mm. 3., Perf. Subj. κέχυσα. Αρ. Ι. έχυθην.

Die Berba daiw, xiew, altonur, aciw find in ber Attischen Sprache nicht gebrauchlich.

Ann. Die Futura von naier und neier haben auch die Dorische Form (§. 184. Ann. 2.), asso naierschipus, neierschipus, Wegen Perf. Suhi, ainatersprie f. §. 200.

## Side > flush ... Com sing Co. of Lood with mil co Sing Formation mit dem Kennlaute E. Indodug non Looka Halla E. Looka ... And a flat and an inches

#### §. 200.

a) Manche Berbalftamme haben laut §. 89. urfprungtich ein Digum Kennlaute, welches aber im Prafens und im gangen Objectivum durch die Beranderungen, benen biefer Buchflabe unterworfen ift, sehr unkenntlich wird. In anderen Fallen sind nach 
5, 94. d. aus dem Areistus I. seumaare Berbalfimmer mie des kennlaute o gebildet. Ein Attischen Dielette ist der letzere Gebrauch noch viel weiter ausgedehnt, und da diese fecundaren Stämme off auch zur Bildung des Prasens verwandt sind, siellt sich sich immer sicher entscheiden, ob das der ursprüngliche oder nur der seumdare Kennlaut ist; deshalb wird im Folgenden bieser Unterschiede des Ursprunges nicht genau berücksich werden.

b) Buerst gehören hierher eine Angahi bon Verben, weiche cheinbur einen turgen Bocal zum Kennlaute haben, der niegends gebehnt wird. Das a wird dei ihnen nur im Pers. Subj. und Aor. pass. I. (nehst Fut. pass. I.), wie auch in vielen Ableitungen sichtler. Aber auch durch die Michrehnung der Becales im Futurum und Aeristus I. Obj. und Subj. (und folglich im Pers. Obj. I.) wird der ursprüngliche Kennlaut a vertathen, weicher eigenstich vor der an des Fest. und Aor. I. ausstellaus. usstätung. xerklieung. xerklieung. xerklieung. xerklieung. xerklieung. xerklieung. kerklieung. Bon dieser Art sind folgende Berba, deren Pers. Obj. I. man nur bilden darf, wo es bemertt ist:

n Pert. Obj. 1. man nur bilden bart, wo es bemertt ift: πλάω brechen, σπάω ziehen (Perf. I.), γελάω lachen (Fut. γελάσομαε), χαλάω nachlaffen.

Çêw Act. fieden, gew ichaben, relem vollenden (Fut. releau und relo, Perf. I.), aideopas DP. fceuen, antopas beilen (Perf.?).

Anm. 1. Bon egaw lieben ift außer bem Praes. nur Ap, egasonv und Fp. egasogoonamit ber Bebeutung lieb gewinnen gebrauchlich.

Anm. 2. Auch deen vollenben (Perl. 1) und deve Act. ichopfen theiten bie Gigenschaften der obigen Berbag aber die echt attifchen Formen ber Prafentia find deere und deere, in welchen bas e an bie Stelle bes Kennlautes o getreten ift wie bei ben Reutris in §. 173. Anm. 2.

c) Der furge Bocal bes Prafens wird in ben andern Spftes men gebehnt und boch bas σ im Paffivum angenommen bei χράω Dratel geben, χρήσω, έχρησα, κέχρησμαι, έχρή-

χράω Dratel geben, χρήσω, έχρησα, κέχρησμαι, έχρήσην.

χόω bāmmen, χώσω, έχωσα, κέχωσμαι, έχωσθην.
πίμπλημι füllen (f. §. 65. Anm. 1.), πλήσω, έπλησα,
πέχληκα, πέκλησμαι, έκλήσθην.

πίμπρημε verbrennen (§. 65. Unii. 1.), πρήσω, εποησα, πέποραας, επρήσθην.

Dffenbar stammt hier bas o nur aus bem Aor. I., wie auch in aknkevapus von aken schiffen und in ήγάσθην von άγαμας bewundern (ohne andere Systeme, aber Hom. ήγασάμην).

d) Rach einem langen Bocale wird bas o befonders angenommen in

χούω falben, σείω erfchüttern, κελεύω jubeo (Perf. I.), ακούω hören, ακούσομαι, P. II. ακήκοα, ήκούσθην,

und in einigen weniger gebrauchlichen. Einige Berba haben bab s gewöhnlich nur im Aor. pass. I., nicht im Perf. Subj., namentlich

κλήω ob. κλείω fchließen (Perf. I.), κέκλημαι ob. κέκλειμαι, έκλήσθην ob. έκλείσθην.

#ρούω fchlagen (Perf. I.), πέπρουμαι, έπρούσθην. Bei allen biefen Berben fcheint es ficher, bag bas o aus bem Aoriftus I. herrührt.

e) Einige Stämme mit dem ursprünglichen Kennsaute o haben, wie schon in der Homerischen Sprache (g. 89. d.), das flarke Präsens auf -vope, indem sie das o vor dem v affimilis ren, nämlich

άμφιέννυμι antleiben ('E. bas Simplex nicht gebrauchtich), Ft. at. άμφιω (aus άμφιέσω), A. l. ήμφέσα, Subj. Ft. άμφιέσομαι, Perf. ήμφίσμαι. Wegen bes Augmentes f. §. 198. a.

σβέννυμε [δfcen (ΣΒΕΣ), σβέσω u. f. w. — Aor. II. έσβην und Perf. II. έσβηκα, von einer Wurzel ohne σ gebildet, vgl. §. 92. Ann. 4., haben intransitive Bes beutuna.

ζώννυμε gürten (ZRE), ζώσω, έζωσα, έζωσραι.

fr Im Attifchen Diglette ericbeinen aber aufferbem eine Unaabl von Prafentien auf -vous mit bem Rennlaute a. welche erft von folden Aoristis I. abgeleitet find, bie vor bem a einen furgen (eigentlich nicht jum Stamme gehörigen) Bocal haben; befonbers vertreten fie bie Stelle ber Somerifchen Prafentia auf -vnue (6. 102.). Bon biefer Art finb:

κεράννυμε mifchen (Som. κίρνημι), κεράσω, έκέρασα, Subj. Perf. κέκραμαι, A. I. έκράθην (aus ber umgeftellten Burgel V nou), aber auch enegasony aus bem Aor. I.

aeravvous ausbreiten (Som. nievnus), merago ob. nero, eneraou, nenrauai (aus ber Burgel gebilbet), ineτάσθην.

anedarrous gerftreuen (Som. anidenjus), onedo, canedaga, egxedaguai, egxedagony.

κοεμάννυμε hangen, κοεμώ, έκοεμασα, κεκοέμασμας, expendooniv.

κορέννυμι fattigen, κορέσω, εκόρεσα, κεκόρεσμαι, έκοoeodne (bei homer obne Praes. f. 6. 96. d.).

στορέννυμι (5om. στόρνυμι §. 91.), στορώ, έστόρεσα, ergonat, erroeidar, bie lebten Formen bon ber umgeftellten Burgel V.orger gebilbet.

Mnm. 4. Aus ber Burgel Vorom find auch zweite Formen bes Fut. und Aor. It gebilbet, orgoiow und lorgioca, und baber wieber ein zweites Prafene orgabrenges. In bem abnlich tautenben

edreums farten, deisen, Lepwen; Lepwedyr, Perl. Subj. Lepwiμαι valeo.

- A - 4, 71 (C)/ 1 14, 14

ift ber eigentliche Stamm PA und bas wenig gebrauchliche Prafens nebft bem Ap. I. aus bem Aor. I. entftanben.

## Seltnere Geftalten der Murgel. δ. 201.

ability is a subspecied with

6.90. a). Iledopas ift bei ben Attifern nicht gebrauchlich, ageipw ohne Aor. II .: Die übrigen Berba in 6, 90, haben folgenbe 26wandlung . .

πέτομαι fliegen, Fat. πτήσομαι (aus bem Aor. II.), Aor. II. entoppe ob. entappe.

έγείοο weden, έγεοα, ήγειοα, έγηγεομαι, ήγεοσην. Daneben Aor. II. ήγοομην ετωαφεί (Inf. έγοραθαι §. 49. Anm. 9.), Perf. II. έγοήγορα waden.

έχω haben, halten (Praet. είχον), Fut. Εω οδ, αχήσω, Aor. II. έσχον, Perf. έσχηκα; Subj. έχομαι, Εόριαι οδ. σχήσομαι, έσχήμης, έσχημαι. Die Formen σχήσω, σχήσομαι, έσχηκα, έσχημαι find auß bem Aor. II. gebildet, ugl. §. 94. b. — Der Aor. II. hat mit untegelm. Bierion im Opt. αχοίην (wie δοίην), im Imp. σχές (wie δοές).

επομαι folgen (Praet. είπόμην), Fut. εφομαι, Aor. II. εσπόμην (Inf. σπέσθαι). Das Obj. επω ift nur in Compositen ohne Aor. II.

Anm. 1. Gine Rebenform bes Praes, Tyo mit ber fraftigeren Bebeut tung halten ift Togo, f. 3-95. Daraus ift in einigen Compositen bie noch mehr verftärtte Form logreiones hervorgegangen. Unter ben Compositen von Tyo haben besorbere Gigenbimtlisheiten:

drixanas ertragen mit boppeltem Augmente (f. 198. Anm. 2.),

duning chonisses umballen, umfalfen Prant. ekinisses,
Put. diestes, dor. finnezers Med. diestzone. (dinnezersind),
Put. diestzone, dor. finnezersing, Alfo im dor. II. fit bas Augment vorn angenomien, pgl. § 198. Urber dientze auf diestrie, § 8, 192. Ann.

b) Mit umgefteltter Burgel find:

έβλίθην. κάμνω Act. exmatten, καμούμως, έκαμον, κέκμηκα. τέμνω (dineiben, τεμώ, κέκμον (mit unregelm. Wurzel), ατέμηκα, τέτμημας, έκμηθηκ.

Begen στόρνιαι f. S. 200. f. 3 δέμω und έπαρον find nicht gebrauchlich, wol aber Perf. πέπρωμαι.

10) Die Burgeln verlieren den Kennlaut v in 5. 10 unievo beug en, udiron, endiron; nendina (§. 87. Ann. 3.), nendinas, endiron, endiron.

\*otro (cheiben, zgiro, expira, nengina, nengina,

π πλύνο mafchen, πλύνο, επλύνα, πέπλύμας, επλύθην.
- τείνου behnen, τενου, ετεινα, τέτακα, τέταμας, ετάθην.

Bon xreivo ift nur das Comp. anoxreivo üblich und zwar ohne bie aus ber Burgel V nea gebilbeten Formen, nämlich

αποκτείνω, αποκτενώ, απέκτεινα, απέκτονα. Das Paffivum wird burch Θυήσκω erfett.

Aim 3. Eine Refensom bes letzte Wortes auf --e-ju- wied mit eft verschiebener Gertelung genthung, gendhalft dienesterup: Richtiger scheint aber anversierups, indem sie aus dem Aor. I. Cerewa hervorgegene gen ist, 1921, 2. 200. I. Eine andere Krbensom ist saipus, Aor. II. Lapsoin dem Comp. natanasius.

## Secundare Stamme.

Il red in a mit women

#### §. 202.

5.99. a) Aus bem eigentlichen Berbalftamme wird ein fecundarer Stamm burch Anhangung eines e gebilbet:

ξθέλω ob. θέλω wollen, (ε)θελήσω, ήθέλησα, ήθέλημα. μέλει impers. fümmern, μελήσει, έμελησε, μεμέληκε. επιμέλομαι DP. sich befümmern (auch έπιμελίομαι),

čatuski gonat . έπεμελήθην.

So auch μεταμέλει poenitet, μεταμέλομαι bereuen. δεί opus est (aus δέει), δεήσει, έδέησε, δεδέηκε (felten perfönlich gebraucht).

δέομαι (Som. δεύομαι) bebürfen, bitten, δεήσομαι, βδεησάμην, δεδέημαι.

βούλομαι wollen, βουλήσομαι, έβουλήθην, βεβούλημαι.
οἴομαι (οἴμαι) meinen, οἰήσομαι, οὐθην.

αύξω vermehren (Hom. άεξω) αύξήσω, ηύξησα, ηύξησα, ηύξησα, η ή ή ή η Praes. gewöhnlich αύξάνω f. δ. 207. Χημ.

že o w fortgeben, żechow, ńechow, ńechwa.

εύδω fclafen, εύδήσω (ohne Aor.); gewöhnlich mirb nur bas Comp. καθεύδω gebraucht (Praet. καθηῦδον ob. καθεῦδον ob. ἐκάθευδον. f. δ. 198. Anm. l.).

έψω tochen, έψήσω, ήψησα, ήψημαι, ήψήθην.

Die Berba nelopae und axvopae find nicht Attifch. -

b) Der fecundare Stamm gilt nicht für Pat. und Aor. I. in νέμω zutheilen, νεμώ, ενείμα, νενέμηκα, νενέμημαι, ένεμήθην.

uévos bleiben, pevos, epecva, pepernua.

c) Das Prafens iff aus einem folden fecundaren Stamme gebilbet (g. 93. c.) in

ώθεω fto Ben (Praet. ἐώθουν), ὥσω, ἔωσα, ἔωσμαι, ἐώσθην, ναί. §. 197. b.

δοκέοι fcheinen, δόξω, έδοξα, Perf. δέδογμαι mit ber Bebeutung bes Act.

κυλινδέω (selsen κυλίνδω) mälzen, κυλίσω, έκυλίσα, κεκλίσμαι, έκυλίσθην. Praes. auch κυλίω aus bem Aor. I.

γαμέω heirathen, (vom Manne) γαμώ, έγημα, γεγάμηκα; Med. vom Beibe γαμούμαι, Fut. γαμούμαι, έγημάμη», γεγάμημαι.

έμέω vomo, έμουμαι, ήμεσα, έμήμεκα.

καλέω τυξεπ, καλώ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημας, ἐκλήθην.

Die in §. 93. b. bemerkten Berba, welche ben ursprunglichen Stamm nur im Perf. ober Aor. II. zeigen, find ber Attlichen Profa faft fremb. Ueber Oulle (flatt 37,160) f. §. 192. I. b.

Anm. Wie bei ben letten Berben ift bas ungebehnte e im Fut. u. f. w. nur als ein eingeschobenes zu betrachten (f. §. 93. Anm. 4.) in

μάχομα: tampfen, μαχούμα:, έμαχεσάμην, μεμάχημα:. άχθομα: fich argern, άχθίσομα:, ήχθέσθην (nach ben Unalo-

gien von § 200. gebildet). Aehnlich ift: die Hoemation mittelft eines eingeschobenen bei Tans ziehen (Praet. stano), Tako, situiban, situngan, situngan, situis der

Lone frieden (Praet, fignar), fonieu, fignesa.

d) Der fecundare Stamm ift aus bem Prafens-Stamme son. gebilbet in

χαίρω fich freuen, χαιρήσω, έχάρην, κεχάρηκα. μέλλω φοτήρδεη, μελλήσω, έμέλλησα.

opeling foulben (flatt opelin), οφειίησω, ωφείησω, ωφείησω, ωφείησω. Der Aor. II. ωφείον ift nur zum Ausbrucke bes Bunfches geblieben amochte ich boch".

ösw riechen, öshow, achoa (Perf. aduda Hom:).

τύπτω fichtagen, τυπτήσω, Aor. nicht gebräuchlich (Hom.

φιπτέω = ψίπτω (§.94. άππ. 1.), ψίφω, έρριψα, έρριφας φα, έρριφμαι, έρριφθην und έρριφην(ί).

Bon bem hom. είρομαι ift nur Aor. II. ἔχομην (ἐφέσθαι) mit bem baraus gebilteten Fut. ἐσχον [1. οδ. §. 201. Die anberen in §. 94, b. bemerten Bildungen auß bem Aor. II. είπο nicht Attifch.

e) Üeber die Bisdungen aus dem Avriftus I. ist ob. §. 200. gehandelt. Τανόω ist nicht Attisch; über ο τομας f. ob. a., über δύναμας §. 192. IV. (boch wird auch εδυνάσθην gebraucht).

Meber bas Futurum Perfecti f. §. 188. c.

## Seltnere Bildungen des Prafens.

§. 203.

5.95. Aus ber foncopirten Burgel mit Reduptication (uluro ift nicht Attifch):

γίγνομαι (αιτό γένομαι) werben, fein, γενήσομαι, έγε-

ninto fallen, negovuas, enegor, nentona.

τοκα.

καθίζω frans. feßen (Praet. έπιθτέον und καθίζου).

198. A.1.), Fut.καθειό nach § 188. c., Aor. έπιθτοι [
late. fißen, fich feßen καθίζω und καθίζουας, Fut. καθείδουβιας, Αοτ. (.)καθείδουν (als Pert) beint κάθημα § 195. d.). Das simplex ift feßt - felten und daß Gempositum brinstitish voc Augmentes meillens wie ein simplex behandelt. Auch find Fut. καθειώ ind Aor. 1. επίθτοια wie von den nögleiteten Berben auf -ιζω, β. Βι νομίζως gedidet ohne alle Ridefich auf den eigenflichen Berballmam Ε.Δ. Dagegen bet fich der der intensifichen Berballmam Ε.Δ. Dagegen bet fich de bet der intensifichen Berballmam E.Δ. Dagegen bet fich de bet der intensifichen Berballmam E.Δ. Dagegen bet fich de bet der intensifichen Berballmam E.Δ. Dagegen bet fich de bet der intensifichen Berballman etwa.

Anm. Das Praed, bes transitisen Avriftus I. findet fich auch bei den altern Attifern einigemal sodies geschrieben; aber die richtigere Lebart ift sodissa, wie denn von dem alten Homerischen Aor. L auch noch das Subj. etsänpp (Gaus Gau) vorksmmt.

#### .. 6. 204.

Durch Unhängung von ox:

9.9

- a) βύσκω weiben, βοσκήσω (Aor. Perf. fehten).
  - llάσχομαι verföhnen, ilaσομαι, ilaσάμην.
  - γηράσκω οδ. γηράω alt werben, γηράσομαι, έγήρασα, γεγήρακα.
  - ήβάσχο mannbar werben, Aor. ήβησα (ήβάω jung

Baane und albane find nicht Attifch.

b) Ονήσκω fterben, θανοδμαι, έθανον, τέθνηκα. Θρώσκω und βλώσκω find nicht Attifc.

- c) γάσχω hio, χανούμαι, έχανον, κέγηνα.
- πάσχω leiben, πείσομαι, επαθον, πέπονθα.
- μίσου οδ. μίγνομι mijchen, μίξω, εμίξα, μέμιγμας,
  - αλέξομαι von fich abwehren, αλεξήσομαι, ήλεξαμην. Das Activum ift felten.
  - d) εύρίσχω finden, εύρησω, εύρον, εύρηχα, εύρημαι,
    - στερίσκω οδι στερέω berauben, στερήσω, έστέρησα, έστέρημαι, έστερήθην. Daneben στέρομαι beraubt
    - άρίσκω befriedigen, gefallen (AP), άφίσω, ήρεσα; Med. άφίσομα, ήφεσάμαν verfohnen; Pass. mit Aor. ήρέσθην befriedigt werben, Gefalten finben (1916. §. 197. unter άραφίσκω).

Für nogione ift Attifch nogenvun. f. §. 200. f.; έπαυρίσκομαι ift nicht gebräuchlich.

- e) άλισχομαι gefangen werben, άλωσομαι, Aor. εάλων ober ήλων, Perf. έάλωκα ober ήλωκα (vgl. §. 96. 3nm. 1. und §. 197. 3nm. 1.).
  - αν αλίσκω (auch αναλόω) verbrauchen, αναλόσω, ανήλωσα, ανήλωκα, ανήλωμας, ανηλώθην (auch ohne Augment ανάλωσα, ανάλωμα u. f. 110.).

Ahrens, Griedifche Formenlehre.

.

#### §. 205.

Mit Reduplication und angehangtem ax:

3. 97

γιγνώσα ω (aud γινώσαω) er tennen, γνώσομαι, έγνων, έγνωκα, έγνωσμαι, έγνώσθην.

βιβοώσχω effen (Fut. Aor. Obj. fehlen), βίβοωκα, βίβοωμαι. έβοωθην.

raro woxw vermunden (Som. rown), rowon, erowea,

τέτρωμαι, έτρώθην. μεμνήσχω exinnern, μνήσω, έμνησα, μέμνημαι, έμνήσθην.

dido άσχω laufen, deasonat, A. II. έδραν (Attifch flatt έδρην), Perf. dedoana. Es find nur Composita gebrauchlich, besonders αποδιδράσχω.

πιπφάσχω vertaufen (bom. πέρνημε §. 102.), Fut. und Aor. feblen, πέπρακα, πέπραμαι, έπραθην.

διδάσκω [εḥren bilbet Alies aus bem Präfens-Scinner. λόλιξω, ¿δίδαξα, δείδαχα, δείδαχαι, δείδαχαι, όδιδαξα, δείδαχαι, δείδ

## §. 206.

Durch angehängtes »:

• n) φθάνω zu vortommen, φθήσομας, έφθάσα u. έφθην,

πίνω trinfen, Fut. πίσμαι, Aor. έπιω (Imp. πίθι), πέπωκα, πέπομαι, έπόθην.

nn - rivo (i) gabien, bugen, riom, eriou, verixa, reit-

δύνω = δύομαι f. 6. 192. I. a.

gairen gebeni Stadmus, topp, didprus (in einigem Gentvolleiten 3. B. nagastalwe, auch Pass, pistomani iste.

dopp).— Alle Actorium dient fachige, Fut-factorium

pasi.— Transfitten Bedeutung geben machen, brimgen dat historium, best susäam oder sieße (Fr. F).

A. istadam. In die Actorium Bedeutung eine Machana (Fr. F).

ελαύνο (felten ελάω) treiben, Fut. ελώ (ψς, ψ), ήλασα, ελήλακα, ελήλακα, ηλάθην.

h) δάκνω beißen (ΔΗΚΑ, δήξομας, έδακον, δεδηγμας,

in cou a. tomm en (δ. 99, inam). Sopus, inopny, Iyuac; faft nur im Compositen, bel agaresopus. Dazu gehött in ha fein, also ber Bebeutung nach ein Perfectum, Fut. 1760.

# §. 207.

Durch Unhangung von ar an bie Burgel:

- α) αι αφτάνω fehfen, άμαφτήσαμα, ήμαφτον, ήμάφτηνα, δαφθόνη (falen, άμαθοδος αφάθος) ημακα, άπερθόνη του επίστη επ
- b) μανθάνω lernen, μαθήσομαι, έμαθον, μεμάθηκα bas einzige Berbum biefer Klaffe, welches gleich ben obigen Berben feunbare Bilbung bes Fut, hat (Hom. nur Aor. itaabo.)

λανθάνω verborgen sein, λήσω, ελαθον, λέληθα. επιλανθάνομαι (setten έχλ.) vergessen, επιλήσομαι, επελαθόμην, επιλέλησμαι.

λαμβάνον nehmen, λήψομαι, έλαβον, είληφα, είλημμαι (§. 197. d.), ελήφθην.

λωγχάνω erlangen (bef. burch bas Coos), λήξομαι, δλαχον, ελληχα (6. 197. d.).

Je dayyava berühten, Olfoplac, colyon.

Ardiero und yardiro find nicht gebräuchlich, auch nicht inavo (wofür ägenreopas), negäro, sälergiro.

Ann An den Prafenes Stamm ift das verftarbende ar angehängt (1986. § 99. Anm. 5.) in absarw = absw f. §. 282. a., Rarw = Rw §. 203., endlich in

οφλισκείνω Strafe fculben (aus einem ungebrauchlichen deliσκω), Fut. δφλήσω, Aor. II. δφλον (inf. und Part. gewöhnlich mit unreg. Acc. δφλον, δφλον). Berwandt ift δφιίλω §. 202. d.

#### 6. 208

- 5.100. a) Die Berffärfung bes Prafens-Stammes mittelft o gehort größtentheils nur ber bichterischen Sprache. Jeboch πλήθώ
  voll sein ift auch profaitch in ber Berbindung αγορά πλήθουσα,
- 5.101. b) Φορέω (neben φτοω mit etwas berichiebener Bedeutung), πορδέω und φορθέωμα indly φορθέω (flatt ber verafteten einfachen Jomen πέρθω, φιθρωμώ) (find in gembonfichem Gebrauche und zwar als vollftänbige Berba mit den übrigen gewöhnlichen Spiftenen. Aber die Bildungen, wie τρωπάω = τρέπω gehören nur der viderfichen Gebrache.
- e) Die Profense Bibung auf τημά fit dem Attischen Dialefte gang fremd. Statt δάμισμα und τάλισμα werden δαμάζω und παλάζω (αμά, giemflich selsen) gestaucht mit regemößiger Confingation wie die abgeseiteten Berda auf - αζω; sür πέχισημα ift πατράσκου üblich s. §. 205.; endlich sie κέρνημα, πέτκημα, σκεθάνουμα, κορήμισημα die neuen Bildungen κεράνουμα, πετάνουμα, σκεθάνουμα, κορήμισημα sie de. §. 200. d.

## Verbindung von Snftemen verschiedenen Arfprungs.

**9. 103**-

## δ. 209.

- aiçio nehmen, aiçiow, eller (ileir), ήρηκα, ήρηκα, ήρηκα, ήρηκα, ήρηκα, ήρηκα, ήρηκα, ηρούθην (vgl. εύρίακω §. 204. d. megen bes turgen Bocales im Ap. 1.).
- έσθίω effen, Fut. έδομας, Aor. έφαγον, έδήδοκα, έδήδομας und έδήδεσμας, ήδέσθην (bie beiben letten Formen aus einem fecundaren Stamme).
- φημί fagen, But. ion, Aor. sinor (aber baufig einac, einare vgl. 4-90 Anm. 8.), Perf. eipnen, eipnen (5. 197. d.), iopoiopo. In ber ftattern Bebeitung behaupten hat φημί But. φήσω, Α. έφησα.
- έχχομαι geben, fommen, ελεύσομαι, ήλθον, ελήλυθα. Aber das Praes. ift fast nur im Primar. gebrüuchtich und wird in den übrigen Modis durch die entsprechenden Modi von είμι erfest; ebenso das Fut. durch das Primar. είμι. Somit gehören der Bebeutung nach zusams

drief liment: Prim. eggouat, Pract. fu, Conj. tw, Opt. toeut,

ζάω Teben (ζήν §. 181. e.), Γατ. ζήσω οδ. βιώσομαι, Aor. II. εβίων (Ορτ. βιώρν), Perf. βεβίωχα. όράω feben (εώρων §. 197ε Άππ. 2.), δψομαι, εξδον

(ίδειν), έώρακα, έώραμαι οδ. ώμμαι, ώφθην.

τρέχοι laufen, δραμούμαι, έδραμον, δεδράμηκα.

g égas (ero, ojan, Aor, negyas, tejnoga, tejnegua, jengdy, tegogiapua und onodyaqua; Med. Pet., onom, opan, Aor. hierogiapu. — Der Aor. Ohj., pflegt den flerionsdocal des Aor. I. angunchmen, wo deier teine advecidenden Andunga vom Aor. II. bat, mit Ausnahme des Opt., affer Pract., insepton, insepta u. f. w., Conj. évipra, Opt., évipratus, Inn., iespra, tesprâtus u. f. w., Inf. iespratus Part. tespratus — Uedrigens iff der Aor. II. insproof aus der flyncopitren Burget V eya des Chammes ENDER dung de Bentalitation geditet.

ουνέο μαι faufen (έωνούμην §. 197. b.), οινήσομαί, Aor.

de Anm: 130Das zu Celes gehörige Comp. deufresonenen hat in der Bes deutung wiederauflaben den Aor: II. despless zu in der Bedeutung wien derbalaben den Aor. I. Subs. deufsesseinsprann den im noch 1900 von

in A. m. 2. Achtich verhält es fich, such mie hem Gebeucht von sie opna eis Petr in solden, von diegen Tich feden § 2012, von niese eis Petr piss, ju 1897 § 1912, b., von degese u. f. m. als Haffenm zu dienertien § 2011. c., indich mit der aggenfelligen Ergänzung von niesen aus nareisen § 1912. t. h.

dia correlativa mit örilaid er Meranning bebru benfig. die vie noode innere volkelte Fermen, mit Trefactung von az , 2

## Correlativa.

# we g a value or a see or a see

a) Unter ben Correlativen der Tabelle find im Att. Dial. 3. 140. ungebräuchlich bie Abverbig auf ob und auf op figt ber lesseren siehen auf die Frage wohfin? Formen auf op findlich unter, ... Indef. ... Ind. ... Demonster. Relat.

Bon ben einfachen Demonftrativen ift nur core im gewöhn.

lichen Gebrauche geblieben; die anderen werden zum Theil durch ber ibi, excelor inder Leefe co. erfehr; welche, mit exervog gufammenhängen (vgl. §. 105. Anm. 2.). — Ueber Eres, obres, f. §. 179. h.

- b) Die Berbopplung bes n ober e in ben indirecten Interrogativen und bes o in roose, Goog u. f. w. ift nicht Attifch.
- e) Rollfändigete correlative Keihen find noch Interv. Indef. Int. ind. Demonstr. Relat.
  nysika wann? onysika rolkskadi yolka inpukadia nyikao; nyikaodi yolkao;

Die einsachen Demonstrativa find auch bier nicht gebräuchlich.— Gebr anwolffandig sind zewe tamaliu, two quamaliu — noregos ulen, Indef. noregos, Int. ind. ondergos, - noten welcher unter vielen, ber wievelte, ondergos, wgl. §. 104. Ann. Innergos (d. 2018) ungwared bullat wareren

- d) An die Penonmina und Adverbia demonsteativa fann, um recht unmittelbar auf Etwas hinguweisen, ein langes 7, das 4 de monstrativum, angehängt werden. Dasselbe giebt immer den Ton auf sich und verschiliger die turzen Endvecate, 3. B. oirvoit, voori, xodi, kesenzi, vorroini, addi, kreunde sauch diege von design hier eine heter voori, vord von voori, Tudgang vas sam dacht das de erchatten, 3. B. oirvoir, outwork.
- e) Die von ällog, πäς und έκαστος abgeleiteter Adverbia correlativa mit örtlicher Bedeutung haben häufig, die von πολός immer, verfärfte Formen mit Einschaftung von αχ, 3, B. άλλεγδο, áλλεγδο, άλλεγδο, άλλεγδο, άλλεγδο, άλλεγδο,

πανταχου, πανταχόθεν, πανταχόθε, πανταχή έκασταχου, έκασταχόθεν, έκασταχόσε πολλαχόθε, πολλαχου, πολλαχόθεν, πολλαχόσε, πολλαχή.

- f). Das einsade Abjectivum bube, ift nicht gebräuchlich (ichon bei homer seten), auch nicht bie Abfürzung abse für abrede, das Adv. abrees nut in einabrug.
- g) Durch Busammensegung mit ovde und μηθε werden gus dem ungebräuchlichen αμός (§. 105. Anm. 4.) negutive Adverbia correlativa gebitbet, nämtich (1918) and (1918) a

υύθαμού, ούθαμόθες, ούθαμόσε, ούθαμός, ούθαμός, ούθαμος μηθαμόθες μηθαμόσες μηθαμής, μηθαμός. Εθε cinfacten Adverbia indefinita άμοθ. U. f. vo. erfoteinen fetten umb.nur-ite gewissen Berbindungen. 10

Anm. 1. An manche Ortes Aberrbien tritt bas Suffis Ger, ohne immer einen Unterfigieb ber Bedeutung au bereiten. Ba beyed, sydner in general bei Bedeutung au bereiten. Ba beyed, sydner Ger, Beder, mob is Foguen teinebreges immer auf bie Auge mobert, sonbern auch auf bir Auge mobert, sonbern auch auf bir Auge mobert, sonbern auch auf bir Auge mob ert, sonbern auch auf bir Auge wo fie fren, vol. 8. 105. Ann. 3.

Anm. 2. 3u ben Bortern in §. 105. Ainm. 5. tommen noch nodanos von welcher hertunft, fuedanos, fuedanos von unferem, euerem Stamme.

h) Auf bie Krage wo't werben von manden Dristannen sies Abberdie auf -or gebilder, B. 3. Δοθμού auf dem Ribmus, Nivoli, Myrago plue, alle mit dem Circumster auf der Endstides, Myrago plue, alle mit dem Circumster auf der Endstides auferdem nur oxios 31 deut 15, womit aud yragis 31 vergleichen (S. 106. Ann. 5.). Bon Pluraten nach Deck. I. fommen Abperdia auf -oxio wie Absyragia (1), θiβησιό (often blus aubert), von Αθηπιά, θiβια und Macracious von Marascol; selten auch von Cingularen wie Odoprisa von Odoprisa. Die Bildungen auf -ox sind bei Eigennamen nicht mehr übste.

i) Die Endung Ger und das dem Accusativ angehängte de werden sehr stellen bei andern Substantiva in Eigenmann angewandt, 3. B. diesologe, vargeboter, auch diesologe. Bei den Pluralen nach Deel. I. wird od in i verwandelt, 3. B. Adsisale sie ist in die der die de

Anin: 3. Die Ending vor fam in der Attischen-Profa das v übegalt nur in orgöoder und kongoder vertieren. Die god in mid einer wand die mid einer w

under Schotz Babin arte Fr

## §. 211.

Aebner werben und bin

Alle V a strender V aga micher . I a live

a) Elç, μία, ε behalt im Fem. natürlich nach §. 169. b. g. 108. das α, alfo μίας, μία. Die vielgebrauchten Composita ordele und μηθείς (aus ούδε, μηθεί mit είς) behalten, mit Ausnahme

biefes Nom. sing. mase., gatis ben Accent von de, also 3. B. Gen. obderes, obdenies.

"De fant entweber intectinater gebraudt werben ober auch ben Gen. Dal debit wie ein Dud annehmen. (Genst, aber immer, wied ünges bei ber beelmirt, G. D. augord).

 b) Füt τριήκοντα ift τριάκοντα (roegen des i vor dem a), für σγδάκοντα aber σγδοήκοντα die Attifche Formt; ferner für διηκόσιοι, τριηκόσιοι stehen διάκοσιοι, τριάκοσιοι (gleichfalls vogen des i).

c) Toesnaidena und ressagesnaidena werben gewöhnlich in ihrem erften Theile flettirt, fo baß jenes nur für Nom. Acc., biefes für Nom. bes Mase. und Fem. gilt, 3. B. roia nal denn.

τέσσαρσι καί δέκα ναυσίν.

d) Die Attifer pfiegen gewöhnlich alle höhern Sahlen ben niedigeren nachguteben, allo 3. B. auch einem nur einerer. Menn ber bie Leinere Sahl nachgefest wird, for fann nei auch feblen, 3. B. einem nat auch feblen, 3. B. einem nat areiere, einem einer und einem nat einem oder einem die der Stellung ist die berrichene, wenn der Sahlen verbunden find, 3. B. einem nat einem kant nach einem kenn der Sahlen verbunden find, 3. B. einem nat einem kant ein

\*\*\* Tim 2. As Sabsteiden gebreucigen bie Brieben be Buchfaben ber Reibe nach, folieben aber nach bem e bas Beiden 5 (aus bem Diparuma aber, Vou ensflanden, und auch Ban genannt), nach bem e bas Baiden 5 (Körna), nach bem w bot Beiden 3 (Bouer) ein. Um bie Buchfaben als Jabigeichen tenntlich zu machen, fügt man oben rechts einen Strich bingu. Die Einer glott man von a'an, bie Ichnet von vor an, fügt bann beier von e'. Bir bie Zuufneber fingt man wieber von vor an, fügt bann dese gub en Beiden uter liefen einem Strich, B. R. gemp' = 1852.

e) Bon 13-19 werben bie Droinalzahlen am liebften getrennt, 3. B. roirog xai dexaros.

 Bei ben höheren einfachen Jahlen entfleht bie Orbinatgahl aus ber Carbinatgahl immer burch Bermanblung ber Enbfilbe in

έκατοστός, διακροτοστός u. l. w., χείκοστός, μυσιοστός. Alle biefe Bablivötter auf -οστός find Drytona. — Die gusammengeleigten Bablen über 20 werden gewöhnlich aufgelicht mit der Stellung der Bablen nach d), h. Β. πέμπτος καί τρίακοστός, έκατοστός πέντηκοστός τέναρτος.

f) Die Abverbia auf -anig werben in ber Attifchen Spras 6 110. che noch von giemlich vielen Abjectiven gebilbet, 3. B. olegang, nesoranig, nesoranig, uebrigent behalt nollanig immer bas g.

Bon ben Babladverbien ber Theilung auf - zu ift fast nur diza ublich geblieben; gewöhnlich werben fie auf - zu gebilbet, wie dizu, roern, reegazy u. f. w.

g) Die Multiplieativa auf -ndoog erfeiben immer Contras ction, affo antoug, ontoug, rambog u. f. w. f. § 170. Das neben find andere auf -ndoosog, wie denkasoog, roindasog, rergandasoog u. f. w., auch noblandasog, u. a.

i) Bon ben Ordinalien werden Abjectiva mit der Endung. - aus gestildes, wolche bezeichnen am wiedelten Tage etwad geschiede; 3. B. deursgafor, negaratog den zweiten, fünften Tage. Genam genommen, sind, sie aus den Keminings gebildet, wie deursga, negara so. spiega

# g) Bengus, bal der berechnicht fengeisgog, nergenten. .co., vag eine nageregog, roprecieg, filt tellen Steigerung ber Adjectiva und Advection aufogen.

a) Das Feminium der Comparative auf -repog muß nas 5 111. turtich vogen des e' auf -repa ausgehen, also norveee et eine

rega m. f. W. woo mi di orange (§ 170.) erhalten gewöhnlich bie Enbungen -eoropog un sorgrog und alfo vermöge ber Con-

traction die Ausgange - ουστέρος, - ουστατος, 3. B. άπλους, άπλούστερος, άπλούστατος U. εύνους, εύνούστερος, εύνούστατος.

e) Bei den Abjectiven auf -wp, -op wird -estegos und -esteros an den Stantm gehangt, 3. B. αροων, αροοιότερος, αροοιότατος und ειδαίμων, ειδαιμονέστερος, ειδαιμονέστατος.

d). In ben Comparativen auf - oowr tann auch bie Berwandlung bes oo in rr ftattfinden, 3. B. Barron, xoeirran.

beutungen d. m. 3. m.

Comp. auerow pektier ugetaan konst, inden superaans konses, inden agetau und der Bosto garages, nicht mehr isblich sind. Am seltensten sind konses, konses (1951. § 112. Ann. 1.).

f) Bu xaxos pflegt man außer xaxiov, xaxorros auch

Comp. γείοων ήσσων (ήττων) Sup. γείοιστος ήχιστα Adv.

Beboch ist zelgwe, zelgiaros vielmehr = deterior, deterrimus, τόσων = inferior (Gegensal zeelasius superior). Die Abverbin τόσον, τίχιστα haben die Bedeütung minus, minime im Gegensale don μάλλον, μάλοτα.

g) Μικρός hat auch regelmäßig μικρότερος, μικρότατος; παχύς immer παχύτερος, παχύτατος; όριθως mit seinen Steigerungen lautet Attijch πιατική τις geharzenisch άδος άδον άδον άδονος.

Anm. 3. Bon nalaus, alt ift neben ben regelmäßigen Formen nulausregog, rarve auch naladregog, earog fiblich, entweber nach ber Analagie von regaus, ober aus bem Abverbium nalau gehilbet, val. Anm. 4.

13. h) Statt άγχε, άσσον, άγχεστα ift im gewöhnlichen Gebrauche έγγθς, έγγότερον, έγγότατα. Ebenfo wird gestelgert Adv. μακρόν weit, μακρότερον, μακρότατα κουκον, ποθεικικών και i) Eine Steigerung auf reges und reres findet fich bei den Abverbien auf os nämlich dens, einerschaft andereren, und fo von udere, con nogem (Hom. ngovon); aber auch dryes, dryerigen, dryerian.

Uebrigens geben manche ber bemertten abverbialischen Comparative und Superlative auch in Abjectiva über, j. B. denarezoo, ogodairspog, Administraci II. [10].

# Wortbildung.

english erryan english -

the property of the same of the paper.

## §. 213,

a) Die Bildung ber Nomina aus Berben mittelft ber Suf- 5-117fire mit = steht in naher Beglebung gu bem Aor. pass. I., fo 111daß man bei jedem einzelnen Berbum aus bem legteren schließen fann, welche Gestalt bad Berbum in jenen annehme, h. B.

ποιέω (ἐποιήθην), ποιητής, ποίησις, ποιητός.

τίθημι (έτέθην), θέτης, θέσις, θετός. πρίνω (έπρίθην), πριτής, πρίσις, πριτός.

εύμισκω (εύφεθην), εύφετης, εύφεσις, εύφετος. μοσική πίνω (επόθην), πότης, πόσις, πότος, πότος,

τιο το βούλομαι (έβουλήθην), βούλησες, βουλητός.

The state of the s

Auch wenn fein Aor. pass. I. üblich ift, richten fich biefe Bilbungen nach ben für jenen geltenben Regeln und Analogien, 3. B. ben, bonz, bore, (vgl. ob. zew), poul, pang, pares.

Line ground (Arthre

(deltay, dense)

Beboch biefe Uebereinstimmung ber T=Bilbungen mit bem Aor. pass. I. hat auch manche Ausnahmen.

h) Die Bilbung auf -res ist bei weitem üblicher geworben als die auf -res und -res . Die Abstracta auf -res sind bei dem Ettliern sche stelen. Daggen fommt bier eine wichtige Art von Berbal Abjectiven bingu, namitich auf -rese, e, omit der Bedeutung des Mussens voie die Lateinsichen Gerune bing, 3. B. nourtes saeiendus, Beties, vortes, physios, ebgersog. Dieselben reteiben nie Contraction. In der Regel werden sie im Neute. sing. oder auch plur. mit oder ohne dari impersonell gebraucht.

e) Die Nomina verbalia mit W-Euffiren mussen ver ten μ eine lange Cilie haben und der soll einen bordergebenden turs ein Bocal dehen, menn nicht ein aober 0 nyaerten sil. So zo B. δεσμάς, ἀνάδημα, εὐδήμων υση τίδημα (υχι. ένέδηκ, δέδη είδη νη δείας) — πόμμα δου πίνεω (κόσμας υπό δεία βιδήμας του δέδη κη δείας) — πόμμα δυπ πίνεω (κόσμας είδηδηκ, πότης είτει) — είδησμα (κύσμμας, είδηδηκ, είδησκος, είδηδηκ, ανατής etc.), κόμια καίνας είδημας είδησκος κόσμας κόσμας κόσμας είδημα που καίνας είδημας είδημα βιδήμας πόψας είδημα βιδήμας πόψας είδημας είδημα βιδήμας πόψας είδημας είδημα βιδήμας δίδημας είδημας βιδήμας δίδημας είδημας βιδήμας δίδημας δίδημα

## §. 214.

- 3 Bon ben mannlichen Berbalien auf -της werben bie Feminina gewöhnlich auf -τρια ober -τρίς gebilbet, weil 'vas Gulfir, της aus -της entfanden ift, δ. Β. ποιητής, ποιήτεια κιθαριστής, κιθαρίστρια κιθαριστής, κιθαρίστρια κιθηγής, αίλητής.
  - b) Feminina auf aera werben von Masculinen auf wo gebildet, 3. B. rinew, rentuera - fann, fannera oganwe, deganaten - tiew, tieura. Song zichtig ift biefe Bildung eigentlich mur in bem ersten Beispiele, wo rentuena ent: fanden ift wie das Berbum rentuero [. 8. 125. A. e., nicht in ben wirten, wo ber, manuliche Etamm auf - ow - od. - ovr - ausgeht.
  - c) Eine fehr verbreitete Bilbung ber Feminian ift die auf -145, G -edog, besonders auch von Madeulinen nach Deel. I., B. Niegong, Negolg poponalug, poponalug demorn, depaducy modiryg, notires Angeriengs, Angerieres, Bon ben Berbalien auf ang iff fie jedoch feltener, 3. B. ineing, ineies

Bon ben Bortern auf -eug werben bie Temining oft auf

elg (abgefürzt auß enlg) gebildet, z. B. Bavilebe, Bavilly .-Meyapebe, Meyaple .- Ownebe, Ownle.

d) Als mantide Centilia beneu außer ben Bilbingen s.u.
auf erio (§ 121. a.) besonders auch folde auf "ring, marge,
"expe," aury (alle Parcortona) und die eigentlich adjectivlischen
auf 100 (§ 122.) 3. B. Meyapeie, Marcueie, Defagirne,
aufgefeien, Christianien, Enzichene, Anachagirne, Afgarine,
mad Rur, bei Städten außerbald best eigentlichen Griechenlands
find auch die Endungen voor, (1900, 1905, 1905, 1806, 1006, 1006).

Δie Abstracta auf -117 geben im Att. Diel. natürtich auf -212 aus. Aber 15e Abfracta auf -212 aus 15e Abstracta auf -212 ausgenommen, welche mit Verben auf -222 aufammenbängen) und auf -222 verlügen das a und zieben dem Accent desbadd auf bie derittegte Gille quirtit, 3, B. αλήθετα (aus άληθετη), ανοικ von ανους; dagsgen haartela Derrschaft, naudeia (vgl. Bandkia), naudeia).

Das r wird vor bem e oft in o vermandelt, 3. B. edepre-

f) Die abgefeiteten Reutra auf -co- find in der Regel Paroxytona, wenn fie einen Dathlus bilben (so fast alle Homerischen Besipsiele); die übrigen bagegen haben den Accent-auf ber drittlesten, z. B. ardpuor, ardpointor. In these Bedeutung geborn sie zuweilen zu ben Diminutiven, z. B. nuedlos, absolos.

- Gemöhalich, werben bie Diminutiva (wecke ber Homerichen Sprache gang schlen) auf -idoo gebildet, z. B. xwidzie, ξigloo von xwie, ξigoo. Durch Zulammenziehung entstehen ebeschichene andere Ausgänge, z. B. σielder (auf σieelder von daien), igdbisn, ygddoo still yngadloo von yagei), yηλοιο (γή), voldoo, (voö). Geliner sind die Diminutiva auf - σοιο, wie madiguee, λογέφον, und auf - i axo, - i axo, mie nadiguse, nadioxo, neble einigen andern Bildungen. Alle diese Diminutiva werden, wie in andern Sprachen die Bedwickselwichen von die eine fichterprichen und heertende diene gebraucht.

§. 215.

a) Der Ausgang -ηιος wird Attisch immer zu -ειος, 3. 28. 5. 192. βασίλειος für βασιλήιος. Statt ber einsachen Endung -ιος steht

. Girnely So.

-ecos besonders regelmäßig bei der Ableitung von Eigennamen, 3. B. Alareios = Alareios; auch wird fie bei folden nach

b) Die Endung -coo, in der Homericken Sprache febr felten, iff in der Attichen außerodentschof verreitet. Sie des geichne beschorber das Eigene oder Eigenthümftige und dacht auch die Westellung von Bertage gefante ber auch die Befähigung, 3. B. Basier, gewande von Bater gibommend, jum Könige gefähiet (von papaeste, nicht unmittelbar von gedage). Richt setten erscheint die Koningerson unmittelbar am Kerdissame gefühlt, ist B. meuernofe (nydagen) zum handeln geschieft, thätig; man hat sich dann zur Bermittung ein Gubstantiv auf -ros, zu denken, wenn est auch gerade nicht gefähicht ist, wie wegenze,

Aber sehr oft hat -1265; auch gang die allgemeine Bedeutung der Endung -105; besonders bei der Ableitung von Gentiellen, 3. B. Onfairios, Logagerinos, Meyaginos; von Onfaios, Logagering, Meyaginos, von Onfaios,

Rad e erhalt biefe Endung die Gestalt - eanog, nach v und to bie Gestalt - noc, wie Kogendianoc, Aeftunoc, Aageenoc.

- 5.123.00 e) Das Euffir -eo. jun Bezeichnung bed Stoffes erleibet Contraction nach 5.170., die Objectiva auf -ee, dedy nach 5. 172. Ann. 5. Aleber die weiblichen Wildungen auf -ee vogle auch 5. 214. c.
- 5.134. d) Die Abverbia auf -ri (1) find befonders von ben Berben auf -aco und -aco gabireich abgefriet, wie Gopquari namentlich, Eddipuari auf Bellenische Beife von Eddipulei.

Bon ben § 124. e. remagnten Abverbien auf -ou(v) find nur πράσθε(·), önede(·); erdod(·) im gewöhnlichen Gebraue che; vgl. aber § 210. Anm. 1. — gur πράσω fieht meiftent πάροω (entflanden aus πάροω).

6,125. e) Verba Desiderativa werben von Nominibus auf
-au und -tau gebildet, 3. B. dusertau, dusertau ben Tob
wunschen von Berben auf - oesu (aus bem Futurum), 3. B.
- yekanetus risurio, nukspingtio wünsche Krieg zu führen.

and a letter of the lateral time a second test

15 to - 1 hill of the 18.

### . §. 216. ...

 a) Die Neutra auf -os werden in der Zusammensehungs. 122. gewöhnlich wie Mastulina auf -os behandelt, 3. B. θθνογράφος υση θθνός, die Neutra auf "-μα wie Feminina nach Deel. I., 3. B. σπερμολόχος von σπέρμα.

Aus 7 wird in ber Busammensehung gewöhnlich rew- (aus raco-, raco-), 3. B. rewuerons, vgl. §. 220.

Anm. Die Attifche Sprache hat auch einige wenige einfache Absjectiva auf - 175, namentlich σαφής, φενδής, πληγής, έγγης.

b) Athfracte Nomina verbalis können mit Prapositionen 1920, zusammengesett werden, ohne daß der zweite Abeil eine Aendez rung erleibet, 3. 28. σύνδοιας. Man fam freilich die Abeitung von dem zusammengesetten Berdum, wie συντίθημε, annehmen; aber auch βουλή, δίνη, σκευή, δόδας erlauben solche Zusammentsetungen, wahrend bier eine gleiche Ertsarung nicht möglich ist, 3. 8. επιβουλή, καταδική, κατασακευή, σύνσδος.

In andern Busammensehungen nehmen die Abstracta gewöhne lich die Endung - sa an, 3. B. derquyla von quyi, dvanquela von ngagig:

a) Auch die Berbalia auf -ή (-ά), -τής, -τός, -μός 6.120.
 (mit Ausnahme von δισμός) behalten in der Composition den Accent auf der Endung, 3. B. οἰκοδομή, μιαθοφορά, ἐποκρατίτος, συλλογισμός (ποὐσθαμός).

## Affecte ber Buchftaben.

## §. 217.

Statt bes aus a burch bie gewöhnliche Dehnung 1300 entstandenen n hat ber Attische Dialett a, sobald ein e. e ober o vorbergebt.

Diese Regel sinder junadst ihre Anwendung, wo das Domerische v deutlich durch Dehnung aus Er enstanden ift, namentelich bei der Systembildung und Werteildung aus Berbalffammen mit dem Kennsatte &, in dem Zoriffus I. der Berba auf -uro (6, 184. e.), in der Abmandtung der Wörter mit dem Kentilaute a nach Deel. I. Aber fie gilt auch fur andere Falle, bei benen ber Urfprung bes n aus a verstedter ift, namlich auch fur ben Kennlaut-n in ber erften Declination und außerbem

(a) für bie Endfilbe ber Romina auf -15, 3. B. Dulas,

oius, Daigas, Tous (Som. Dains 16.);

β), für manche einzelne Worter, die man sich allmählich merfen muß, 3. B. läswer, nyässsen, nyaris (Hom. lissen, noissau, nonris).

Amm. 1. Manche Ausnahmen son ber Regel, sei, denne has aus. 6erftlandere, auch nach -, o. eleift, find an orrefjeieren Detter enröhnt. Anderjeier dar der Attifche Dialett das 6 flatt b' auch in manchen Sallen, wie jene Muchaden nicht verfergeben. Es dei einigen Werten der erften Derlindein (§ 180 Amm.), der diegeologien (§ 1813. a.), im Ebr. 1, einiger Berha auf -ause (§ 181 Amm. 3.), in dies (§ diese (Dom. eles), rosempt (Hom. ryde) u. 6.

Anm. 2. Auch ftatt bes Diphthonges g erscheint aus bemfelben Grunde in ben Ausgangen ber erften Declination theils a theils a.; besgleichen bet Diphthong au ftatt zu in vane und reare (Hom. 1780, 74982).

## ğ. 218.

In einigen gallen vernachläfigt ber Attifche Dialett bie Erfache bennung und hat furge Bocale flatt es, ov, a, ī, v, welde im homerischen Dialette burch Erlabbehnung entflanden find, namentlich in solgenden Wörtern und Formen

ξένος, πενάς, στενός, έρωτάω, δέδοικα und δέδια. μόνος, γόνατος und δόρατος κ. (δ. 175. e.), πόρος und

μόνος, γόνατος und δόρατος κ. (g. 175. e.), χόρος und χόρη, νόσος, όρευς Maulthier, όρος Grenze, όλος gang.

φθάνω (ά), τίνω (t), φθίνω (t).

hom. Beirog, neuolg, oreurog, eigenram, delfoena und delften, pobrog, pobrarog und doogenach, notion und notion, rooden, roode

Anm. Bei benjenigen biefer Borter und formen, beren urfprunglichfte Geftalt fich noch nachweifen lost, finbet fich immer, bas bie Erfatbehnung burd ben Muefall eines Vau veranlagt ift, 3. B. Eir Foc, ded Forna und didfia, yarfarog und dog farog, goarfe, rirfe, geirfe. Man tann baraus fchließen, bag baffelbe auch bei ben übrigen Bortern ftattfindet.

### 6. 219.

- a) Contraction finbet im Attifchen Dialette viel baufis 5. 133. ger ftatt als im homerifchen; man fann im Allgemeinen als Regel annehmen, bag zwei benachbarte Bocale beffelben Bortes, wenn fie überhaupt ber Contraction fabig find, auch wirflich contrabirt werben. Freilich gibt es manche Musnahmen pon biefer Regel.
- b) Die Bermanblung eines burch Contraction entstanbenen uneigentlichen Diphthonges in ben eigentlichen ift befonbere baufig bei es ftatt y aus ne, 3. B. Baucher, Bunikesog aus Buniληι, βασιλήτος - uleic, uleim aus ulnic, ulniw; jeboch batte bie altere Attifche Sprache noch xang, xanw.

Daffelbe ift ber Fall, wenn Sing. 2. im Prim. Subjectivi mit -ee ftatt mit -y (contr. aus -eat) gefchrieben wirb, 3. 28. Bouker aus Boukeas.

- Os fur w ift u. a. im Conj. ber Berba auf -ow, 3. B. μισθοίς aus μισθόης, wo man bie Contraction in μισθώς ers martet.
- e) Die Bocale eo werben im Att. Dial, in ov (nicht in ευ) contrahirt, 3. 28. έμου, γένους, φράζου, φιλούντες contr. aus έμευ, γένεος, φράζεο, φιλέοντες (nach Somerifcher Contraction epen, yereug, goalen, gedenreg). Daffelbe gilt entipredend von cov, 3. B. pelovoa aus peleovoa (Som. pelevoa).
- d) Baufig wirb im Utt. Dial. e auch mit einem nachfolgenben langen Bocale ober Diphthonge contrabirt, aber bann immer von biefem verfchlungen, 3. B. yeremr, angareme, meλέσιεν, Δωριέας, χούσεαι werben contrabirt in γενών, ακρατώς. Δωριάς, χουσαί. Musgenommen ift jeboch Sing. 2. bes .Prim. Subj., mo eas nach ber alten Regel in y ober auch in es contrabirt wirb, 3. B. roenn, Boules. Much mit a wirb e in mans chen Fallen in a contrabirt, wie zovoa aus zovoea 6. 170 .. ήμας αυδ ήμέας §. 177., εύκλεα αυδ εύκλεέα §. 173.

## 220.

A. Befonbere Beachtung verbient ber Attifche Gebrauch bes burch Contraction entftanbenen Salb = Diphthonges ew (§. 133. f.). 18

Gerade in ben Fallen, wo er in ber Honnerischen Sprache am gewöhnlichsten ertheint, im Gena sing, und plur, ber Deel, I., hat ber Attische Dialett ibn nicht (§. 1693), bagegen in solgenben Amvendungen, welche bem homerischen Dialette größtentheils fremb sind:

a) Bei ben meiften Bortern ber fogenannten Attifchen zweiten Declination (§. 171.), namentlich

dewig Bolt (hom. daos) nebft feinen Compositen, 3. 28. Meredews fur Meredaos.

vewig Tempel (B. vyos, Att. auch vaos).

Thewe, we gnadig (S. Thans).

Εύνεως (5. Εύνησς) τοπ ναθς, 'Αμφιάρεως (5. 'Αμφιάρασς) u. a.

πλέως voll (S. πλείος) mit feinen Compositen.

άξιόχρεως von χρεία. Ueber egyeng und andere Composita von yn f. unt. Roch fann

man hierher rechnen εως Morgenröthe (H. ήως nach Deel. III.), f. §. 173. Ann. 5.

- b) In ben fogenannten Attifchen Genitiven ber britten Declination, nämlich
  - a) bei den Börtern auf -evs, wie νομέως, νομέων (Hom. νομήσε, νομήων);
  - β) bei ben Substantiven mit bem Kennsaute e, wie πόλεως, πόλεων (h. πόλεως, πολίων, aber auch πόλησς, πολήων, welche Rebensorm aber nur bei biefem einen Worte erscheint);
  - bei wenigen Gubffantiven mit bem Kennlaute v (§. 175.
     c.), δ. Β. ἄστεως, ἄστεων von ἄστυ (Φ. ἄστεος, ἀστέων).
  - δ) in νεώς, νεών υση ναῦς (Φ. νηός, νηών ober νεός, νεών) und "Αψεως υση "Αψης (Φ. "Αψησς).
- c) Bei bem Augmente ber mit eo anlautenden Syftemflamme, namentlich εώρταζον von έορτάζω und εώκειν von ξοικα (§. 197. Anm. 3.) aus πόρταζον, ποίκειν ober είθρταζον, είδικειν.
- d) Bei ben Compositen von yn, in welchen bieses bie Gestalt γεω- annimmt, 3. B. γεωμέτρης, γεωγραφία, γεώλοφος. Diese Form bes Wortes ist aus γαιο- entstanden (3. B. γαιομέτρης)

von dem alten uncontrabirten yase, während "jädoges, zinkon, u. hgl. von dem eintrabirten "vi gebildet find. Beteil wenn zi den zweiten Theil des Compositums bildet, z. B. eözeses, dentrigeses, zi desigene auß eizene te (1951. hom. Devoniquio), der auch für eizene (entflanden aus eizzioe), vie Ettliche Sprache bat alle drei Formen dieser Composita, auf "ruso, 27,000 und "ruso.

e) In manchen mehr vereingelten Köllen, wie redriches, τεdreatos (hom. redriches) S. 183. Ann. 3., γρεών aut χρή δν S. 195. h., μετίσιους (hom. μετίριος bom άσξου), Αλαμέων ble echt-attific Borm für Αλαμαίων (Αλαμάων), δρεωκόμος von ögeic Maulfelf (aut δορτοκρος) u. α.

Diefes Attische ew wird binschtich bes Accentes nur als ein Bocal betrachtet (gang wie bas homerische §.133. Ann. 3.), 3. B. in Acos, noltens, noltens, noltens, tentzieus und auch häusig in eine Silbe gelesen, wenn auch nicht so regelmäßig als bas Domerische.

B. Diefem halt "Albe Bebetonge tritt aber noch ein anderer von ähnlichem Urfprunge und ähnlichen Eigenschaften zur Seite, nämlich ein. Im beutlichsten sind er fich im Aec. der Wöster auf -αν., 3. 28. νομέα, νομέα, entflanden aus νομήα und νομήα. There ebenso verhält es sich auch mit dem Neute, plur, in der Attlischen zweiten Declination, wie Neis, nie Auf auß Nac,

ndefa, auch mit bem Femininum ndea aus ndela (jeboch behält biefes im Plural ben eigentlichen Diphthong ndeat, nicht ndea, enblich mit ber Partifel ear aus ei ar.

Anm. 2. Gine merkwurbige Unwendung bes Attifchen em findet fich bei bem Borte

χφίως n. Schulb, G. χφίως; Plur. N. A. χφία, G. χφιών (bie Dative fehlen).

Die erste homerliche Jorm bes Mortes ist zeise, woraus also N. A zeiser geworden ist, Z. zeise dasgen aus zeisen. Die Jorm bes Westert zeise, ist nicht echteatisch und der die dass der die der die der die der die bester gebilder, sodern aus zeisen, zeise und zeisen, zeisen der die Attische Umwandlung ensfanden. Auch die Composta zeisen zeisen der aus zeisenzeiten. Zeworden.

Ann. 3. Auch gefere Fleisch nimmt in ben Gemposten häusig bie effett seine - a. 8. n., ewergiere, sezenschier. Diese Fremen find aus reziongefren feit in Dichtern gebrüudlich), genomalise bervorzegangen, alle aus ber alten Declination ber Bartes mit e, nömlich G. speise contr. speise. Dennach fit eit wahrscheinlich, baß auch ber Gem, zeine aus geise, geise (nicht aus seisen) entstanden fit. Dagegen über dem Plural speis (G. speise), E. 28. Ann. 6.

Anm. 4. Bei biefen Datbijptionnen gefat fich biefete Reigung bet Kittiffen Dalettiet im ber Contraction ben gweiten Bocal ju beroutgeen wie bei ber Contraction von von in ow (ftatt in ee); in ber contractieren erften mit gweiten Declination, bei ber Kraffs (g. 221.) und in andern Salten.

### §. 221.

134. a) Die Krafis ist im Att. Dial., feldst in der Profe, viel bunger, am meisten auch bier bei dem Artikel nehft dem ab vor Bocativen und bei der Partikel soal. Im Augemeinen erfolgt dabet die Krafis nach den gewöhnlichen Gesehen der Contraction, indem nur soei sein e vereitert, j. B.

τάγαθά, τάκει αμβ τὰ άγαθά, τὰ έκει.

ούμός, τοθργον, τοῦνομα αμβ ό έμός, τὸ ἔργον, τὸ ὅνομα. οὐγαθέ αμβ οἱ ἀγαθέ.

xör, nänrten, nöra and san är, nad öreren, nad eira. Wenn aber bas zweite Wort mit einem a ansängt, 60 wije dofiselbe durch die Krasse mit dem Artikel (ohne Nücksich) die Regeln der Contraction) nicht weiter gesindert, als daß das durze a natürtsch ang werben muß, 3. B.

άνήρ, τανδρός, τανδρί αυδ ό ανήρ, τοῦ ανδρός, τῷ ἀνδρί. ταὐτό, ταὐτοῦ αυδ τὸ αὐτό, τοῦ αὐτοῦ. Uebrigens mird der, Spin asponde Artifels nie durch bie Koronis verdrängt bei Belevanne Male ben Belevanne Matagen in

Anm. 1. "Eregos wird in ber Krafie mit bem Artitel behandelt,, ale menn es aregos lautete, alfo aregos, ariga, Saregor, Sarigor, Sarigo.

b) Un anderen Rrafen merte man

εάν (Ş. 220. B.), η, ν, αν, fammtlich aus εί μνη, επήν und έπαν aus έπει μνη, έπει αν αυς έπει μνη, επίν, εξει είναι αυς έπει είναι του αν und μένου αν. Ο πος μι (ν

aga aus j aga.

Riele andere Krafen finden fich bei ben Dichtern.

neme) " Distraction und Diaerefis find bem Atrifchen Dia- 5.135-lette, fremb., m. pomitie und Diaerefis find ben in bel bi fing und

2 d.) Die Elissen erfolgt in der Prose auch nicht setten, eine ieboch viel weniger ergelmäßig als dei den Dichtern. Am baufigften erfeiden sie die Prophisionen (mit Ausnahme von negi und ned) und die Partifeln wie die, es ye, oide, ore, adda, auch ein h. f. m.

\*\* Ann. 2. De ihrechfing der Effen ir Somoften weden eine utpränglichen ei der eine Mit. Diel. wer felden aun eine Abbelten 3. B. deuerteren, perpendig, leine Att. Diel. wer felden aus derfelden eine Contraction bervoogsangen, mannettide in den Gemannetie voor (fegle) und des, junveilen, ook in deme von irre (fegre, office der fest, fest, ). B. demonyche, ausnigren, Fest, ; geworder, geworder, geborder, fest, personser, die demonstrek, zwedomst, repassorder, Tutt die Gemyfelte von fest fest, in des fest, die demonstrek, zwedomst, repassorder, Tutt die Gemyfelte von fest fest, die demonstrek, die demonstrek, die demonstrek, personser, demonstrek, die demonstreken demonstreken die demonstreken demonstreken die demonstreken die demonstreken demonstreken die demonstreken demonstreken die demonstreken demonstreken demonstreken demonstreken die demonstreken demonstreken die demonstreken demonstreken demonstreken demonstreken die demonstreken demons

tifchen Dialette fremb.

f) Die Dipbfhonge mit e verlieren im Art. Dial. diefes e nicht felten vor einem folgenben Bocale, 3, 28. Ada, nöc Chom. Taale, noin), xaa, naas für nach, naai, nach beiefe Ageba das a immer uncontrahiet, behalten. Uebrigent von § §, 136.

# §. 222.

a) Die Berbopptung bes a ober die Beibehaltung bes bopppelten, wo bas eine nach ber Regel ausgestoffen werben fann, ift im Att. Dial. nicht erlaubt.

Mbrens, Griedifde Rormentebre.

a) in ben Prafentien auf - σσω, wie πράτεω, ορθετω für

πράσσω, ορύσσω;

β) in ben Femininen auf σσα, wie γλώττα, θάλαττα, μελιτουττα für γλώσσα, θάλασσα, μελιτούσσα;

7) in ben Comparativen auf -oow, wie spelrew, grrwe fur

xeeiaawn, naawr.

9) in etragie, 'etragawora für reanges, tevagawoesa, in cera und area für aoou und aoou (8. 179. Ann. 2. 3.), ende für fülgen Berge ind Städetainen auf 1900, wie Turrie für Jugand.

Jedoch blieb diefer Gebrauch des er für os immer febr schwankend und ist bei manchen Wörtern und Formen, welche ben öbligen Beispielen ganz gleichartig sind, nie üblich geworden, 3. B. nicht in nedowa, gualisone, raglesone.

Unm. I. In oparre und aguorre ift er auch für & eingetreten. 179

b) Genfalls feit der Zeit des Pelaponnesischen Krieges murde bei den Attiken die Berwandlung von oo in oo üblich, 3. B. Gugose, ügens sit Gugose, ügonse, Aber auch bei den jüngeren Attiken hertscht in diesem Gebrauche großes Schwanken.

149. Δ'e) Die Praposition & bleibt in der Zusammensehung ber σ und immer, vor ę häusig unverändert, μ. Β. εσποσδος, ένξεύγευμε, ένουθμος oder έξουθμος. — Bei σύν wird daß » vor « und έ ausgessofin, abet das στerdoppelt, menn die Silbe fonst turz ware, μ. Β. συσκευάζω, σύζυγος, σύσσετος».

18 nallegen, nalisaus, nalisares. Bet gomposition versahren wie bei vie, 3. B. nallegen, nalisaus, nalisares. Bet nar, with et gemacht wie bei bei bei, 4. B. nairospoc, (aber auch naisospoc), navargauß, nugerosis Frei mathielafeit (aus navyrsis von Vér 5. 103.).

5.150. Anm. 3. Orese lautet por Consonanten regelmäßig obre. Dagegen ift für bas homerische arrenge Attifc dernove. Mige und age pflegen felbft vor Bocalen obne o gu bleiben (vgl. § 150 Anm. 2.).

5.152. Anm. 4. Die erfte Aspirate bleibt, auch wenn beibe gum Stammte. geforen, bann unverandert, wenn in ber Conjugation zu ber zweiten ein Bet G getreten ift, j. B. 10eipon, redgeioden von refem.

5 153 Aum 5. Der Att. Dial. verwandelt d por a noch öfter in e, wo die Bomeriche Sprache es inverandert last ; B. donn, loner (hom. dan, loner §. 153. Ann.).

Modens, Griedefice Formen

4000 3

d) Der Attische Dialett hat wenigere Spuren bes alten Jod 1 187.
und bes Vau bemahrt; der Indal ber Paragraphen ist deshalls in manchen eingesthöllen für beistellen nicht guttig, Ramentlich ist demselben die von einem ausgefallenen Vau berstammende Berdopplung bes a und d und die Ersabedhung vor diesen Gonsenanten fremb.

रेय है हैं है है तम साई है वर्ष

Arana theile ourch & when in behander (Schaller;

# Prapositionen und Partiket av. . . .

### δ. 223.

a) In ber gewöhnlichen profaischen Sprache wird pere mit 1-102. bem Dativ nicht verfauben. Sammtliche Prapositionen haben ihre Bebeutungen im Besentlichen behalten; jedoch mit manchen neuen Amvendungen, die man fich allmablich merken muß.

- b) Als Abberbium wird in ber Profe nur wos, da ju ge bien braucht. Auch ist die Amelie biere nur in höchst eltenen Fallen erlaubt. Dagegen ift nicht felten bie Praposition won ihrem Caslus getrennt, aber in ber Regel boch nur burch Partifeln wie nie, de, ras u. bgl. Nachgesett wird ihrem Casus nur ziemslich halft gib Praposition negel c. Gen.
- c) Mit Austaffung von eleas wird in ber Profa nur ese gebraucht.
- d) Die Partitel ee(e) ist nicht Attisch, sondern nur es biet Dies hat in der Berbindung mit den verschiedenen Mobis im Besentlichen dieselbe Anwendung wie in der homerischen Spras che; jedoch beachte man folgendes:
- a). Das Präterium, Gesonders das Pract, Praesantis mit är dient gweiten seder als Gonditional der Gegenwart 3. B. noldos är üsor 31 zö näouriv, ät sai ro guses, adigs, adigs, adigs, durigs durig der Keichthum würde viel werth sein, wenn die Kreube damit verbunden wäre. Es siegt dam aber der Sinu darin (welchen der Optatio mit. är nicht hat), daß die Richtschaft der Bedingung bereits durch die vergangene Erschung gegeint ist.
- β) Die Präterita mit av vertreten auch die Stelle der Ites rativa, 3. B. expener av = τρέπεσκεν und expener av = τρέφασκεν... in de tines

· Good

hat. 33). Der Conjunctio mit den schot käufig dei allgameinen Sedanten, welche auch für die Butuntt guitig sinde aven men im Deutschen und Lateinischen den Indications kreasentis gedraucht, zu B., naesohret ar inderect in die deutsche deutsche der wir finde zu fer währnd; wenn weir sowing, find de

d) Mit verschiedenen Partiteln verschmilgt au theils burch Krafis theils burch Elision in folgende Bestalten:

êar, jr, ar aus ei ar.

eniv, Eniquaus, enei av; faridan aus freidi, ar.

a) en d een nine en erinfelt Sinkelle sinkelle manie en de cem Daffo nicht berbungen. Cammetider Profitienen babitt ibre Bedeutungen in & n o birre Borentingen int manchen neuen Anftigind ngen, Die man bie allienmlich merten muß S. 13. 3. 9. für Anm. 1. 3u lefen Anm. 2. 25. extr. bingunfügen: nur Appring bebatt ibn auf ber se25. extr. bingunfügen: nur Appring bebatt ibn auf ber se25. der bingunfügen: nur Appring ber se25. 30. 3. 12. unt. für Kenberungen ju lefen Endungen indalia 38. 2 13. 2 2 8 160. 5 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 161. 3 61. . 20. . bas Romma hinter Flerion gu tilgen. » für §. 133. b. ju lefen §. 130. b. 74. 2. unt. 8. 74. c. 3. 74 kmm. 3. 79. 8. 74 kmm. 3. 79. 8. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 79. 8. 7 103. \* 2. ob. » 8. 57. 105. 14. Aor. II. Aor. II. 1081 119 1128. 66. 60 \$ 160 c. 11. 12 \$ 158. 65. 65 60 c. 11. 118 #da W 27,110b für f. 101. a. ini sene f. 99. %nm. 5. 1pid shail 2 115. 2 12. 2 2 5. 146. A. 4 \$. 146. 2nm. 2. und fo noch öfter im Folgenden. the: Beach Beacht, 154. - 21. ob. a + por a ... Dbjectiv Enbungen gu lef Activ Enbungen 197. . 2 Punitalis Te perales Te princiel Te perales sie 2483 v. 12 d v. l.v. Singila vitmq@for Sing 20 mind unio Sicht Er unt bereitend grundann red grund Thick Erfahrung generat ill 1) D Prate ita mit an terengend bie Stelle ber age red . und einemer ar = roeiff. ration as assessing the course and

Drud ber Univ. Buchbruderei von G. M. Outh in Gottingen. ....





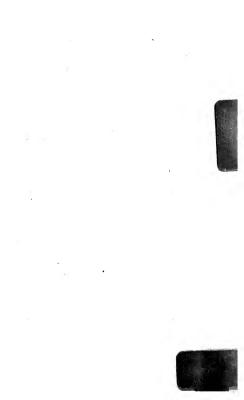

